

## ERWIN REITMANN

Horst Wessel Leben und Sterben



Traditions. Berlag Kolf & Co., Berlin SW 68

Dieses Buch soll dazu beitragen, bas Andenken an den Märtyrer der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung treu zu bewahren.

Es soll das einzigartige Bild ber Persönlichkeit horft Wessels flar und ungeschminkt zeichnen. Und es soll vor allem an dem Leben, Kämpfen und Sterben des toten helden die Größe und Reinheit unserer Weltanschauung ermessen lassen.

Ils alter Mittämpfer Horst Wessels fühlte ich mich berufen und verpflichtet, meinem toten Rameraden, dem Beros der nationalsozialistischen Bewegung, in dieser Form einen Denkstein zu setzen.

Ich spreche hier als einer ber vielen, die im Sturm Horst Wessels für Deutsch- lands Befreiung kämpfen durften. Diese Blätter sollen ben Dank Tausender SA.-Männer zum Ausdruck bringen, die heute Name und Vermächtnis des großen Märtyrers treu behüten.

Möge dieses Buch dem Leser eine seelische Kraftquelle sein, aus der er schöpfen kann, wenn seine Kräfte im Rampf um Deutsch-land erlahmen wollen.

Der Verfasser

Berlin, im Juli 1932

Horst Wessel Ein Lebensbild Ramerad Wessel, wir trauern um bich ...
Unsere Augen verlernten das Weinen;
Unsere Augen wollten versteinen,
Da uns das Leuchten der beinen verblich —
Ramerad Wessel, wir trauern um dich!

Ramerad Wessel, wir ehren bich ...
Tief zur Erde die Fahnen wir senken;
Hoch nach Walhall die Blicke wir lenken,
Schaudernd, als wenn ein Adler entwich —
Ramerad Wessel, wir ehren bich!

Ramerad Wessel, wir benten an dich ...
Wenn für Deutschlands Zukunft wir streiten,
Soll dein heldischer Geist uns begleiten
Brausend wie Lenzwind, der wild uns umstrich —
Ramerad Wessel, wir denken an dich!

Ramerad Wessel, wir rachen dich ... Schwelend genährt von Elend und Schmerzen; Bricht einst der Haß aus gemarterten Herzen, Lodernde Flamme, die nimmer verblich — Ramerad Wessel, wir rachen dich!

Pans Flut

n der heutigen Zeit des Niederganges aller sittlichen Werte, der Charakterverslachung und Gessinnungsverlumpung, die besonders start unter den jungen Menschen dank eines gewissen Systems um sich gegriffen hat, erleuchtet der Name Horst Wessels wie ein Lichtstrahl die dunkle Gegenwart. Wie ein Fanal muß Leben und Sterben Horst Wessels die Umwelt mahnen. Horst Wessel – Student und Arbeiter! Der neue deutsche Mensch, der sein ganzes Leben dem Kampf um die Freiheit verschrieb.

"Nichts für mich — alles für Deutschland", das war ihm keine Phrase. Er zeigte stets, daß er es ernst damit meinte.

Horst Wessels heiliges Blutopfer war Saat auf dem bornigen Wege zur deutschen Freiheit, die reich aufgegangen ist. Wiele sind ihm voraufgegangen auf dem blutgetränkten Wege, viele, viele werden ihm noch folgen.

Der große, junge Tote zeigte tausenden verzweifelten Boltsgenoffen, daß es noch Ideale gibt, für die deutsche Menschen ihr Leben hergeben. Unter den leuchtenden hatentreuzfahnen hat sich ein geistig-seelischer Top for-

miert, deffen ichonfte und herrlichfte Bertorperung horft Beffel darftellt.

Mitten im westfälischen Lande am mächtigen Teutoburger Walde wurde horst Wessel am 9. Ottober 1907 als Sohn des Pfarrers Dr. Ludwig Wessel in Bielefeld geboren. Er war der erste Sproß, der aus einer glücklichen Ehe hervorging. Westfalen, das ist ein harter Boden mit ebenso harten Menschen. Westfalen sind bodenverwurzelte Menschen, wie sie uns ein hermann Löns schilderte.

Bis zum sechsten Jahr verlebte der kleine horst eine ungetrübte Jugend in Mülheim an der Ruhr, im Lande
der Zechen und Gruben. Der Bater war hier als
Pfarrer tätig, wurde sedoch im Jahre 1913 an die berühmte Berliner St. Nicolaitirche, von deren Kanzel
einst der Kirchenliederdichter Paul Gerhardt gepredigt
hatte, berufen.

Banz in der Nähe der St. Nicolaitirche, an der Grenze des Alten Berlin und dem nervösen haften des Zentrums, liegt die Jüdenstraße. hier im hause Nr. 51/52 verbrachte horst seine Jugend. In den angrenzenden, verstedt daliegenden duntlen Straßen und Gassen bot sich immer die beste Gelegenheit zu fröhlichem Spiel. So manches Mal wird er das schöne Glockenspiel der in der Nebenstraße liegenden Parochialtirche gehört haben, das die stillen Gäßchen und Straßen jede halbe Stunde durchzittert.

Als 1914 der Weltfrieg entbrannte, zog der Bater als erster freiwilliger Feldgeistlicher der deutschen Armee mit ins Feld. Als Gouvernementspfarrer leistete er zuerst in Belgien, dann in Kowno im Hauptquartier des

Generalfeldmarschall v. hindenburg Dienst am Bater. lande.

Horst hatte noch eine Schwester Ingeborg und einen Bruder Werner. Horst Wessel und sein Bruder Werner waren immer ein Herz und eine Seele. Sie waren voneinander nicht zu trennen. Einer verließ den anderen nicht. So gut sich die beiden Brüder auch verstanden, so waren sie doch sehr verschieden geartet. Werner Wessel, der im Gegensatz zu horst mehr Romantiter war, versuchte seinem Bruder in jeder Weise nachzuleben. Nachdem er lange Zeit am Fahrtenleben Freude fand und ganz in der Sache aufging, fand er später doch den Weg zum Nationalsozialismus und vertauschte Fahrtentittel mit der braunen Uniform.

Auch Horst hatte zunächst Freude am Wandern, aber schon sehr frühzeitig ging er in der Politik auf. Er war ein kühler, realer Kopf, der seinem Alter weit voraus war. In der Schule war er der "Held" der Klasse und, da seine große Begabung ihn mit Leichtigkeit mitkommen ließ, konnte er sich Scherze erlauben, die die ganze Klasse zum Lachen brachten. Er war der Rädelsführer, der mit seinen Klassengenossen manchen Streich ausheckte. Einmal gab der Lehrer den Schülern die Aufgabe, ihre politische Meinung in einem Auffatz niederzulegen. Da die Sache anonym gemacht werden konnte, war Horst im Nu dabei und schrieb einen Auffatz, an dem der Lehrer seine "helle" Freude hatte.

Horst Wessel besuchte das humanistische Symnasium, machte mit 18 Jahren das Abitur und studierte Jurisprudenz. Er trat in das Kösener Korps Normannia ein. Nach einiger Zeit ging er nach Wien und gehörte dort

dem Korps Alemannia an. Mun begann für horst die Studentenzeit, aber nicht die so oft besungene bei Bier und Wein. Er hatte sich zu einer anderen Weltanschauung durchgerungen. Als Jüngling schon stand er in der politischen Front, auch ein Zeichen seelischer Not unserer Jugend, die wie keine andere Generation nach der Freibeit durstet.

Das ungeheure Temperament, die Baterlandsliebe und der glübende Idealismus Borft Beffels fprengten die Feffeln fatten burgerlichen Dahinlebens. Im Bismard. bund, bem er guerft angehörte, fand er nicht das, mas er fuchte. Aber ichon bier zeigte es fich wie auch fpaterbin: einem Magneten gleich zieht er die besten Rrafte an fich, er wird fofort Führer und Wortführer der Opposition. Inftinttiv ftellt er feft, daß der Bismardbund nicht der Berband revolutionarer Jugend ift. Die Führung mar vergreift, und burch bas Sehlen einer Beltanschauung verschwanden bald die besten Leute. Borft machte hier mit, weil ihm teine beffere Bereinigung befannt mar. Dach einiger Zeit aber fand er den Weg jum Witing, und bier glaubte er das Richtige gefunden zu haben. Bang ging er in der Sache auf. Zag und Macht mar er tatig. Überall agitierte er und trieb vorwarts. Er felbst fdrieb einmal: Schule und Elternhaus fanten bemgegenüber (ber Politit) in eine bedeutungslofe Stellung berab.

Der Kampf um das politische Ideal ging ihm eben über alles. Sein angeborenes Führertalent brachte ihn auch in diesem Wehrverband bald in führende Stellung. Für seine Leute konnte er nicht genug tun. Was er von sich als selbstverständlich verlangte, glaubte er auch von anderen verlangen zu können. Es war ihm einfach unver-

Das Elternhaus in der Jüdenstraße

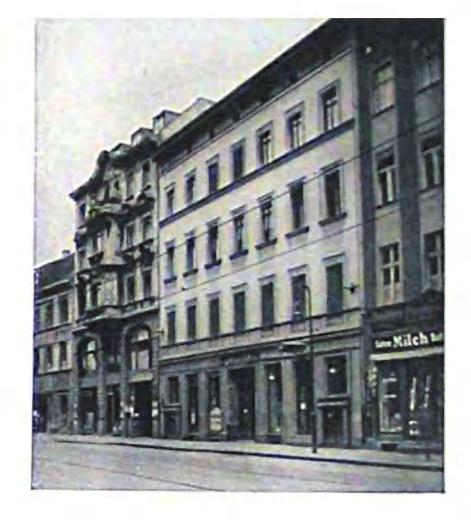

Der Jüdenhof



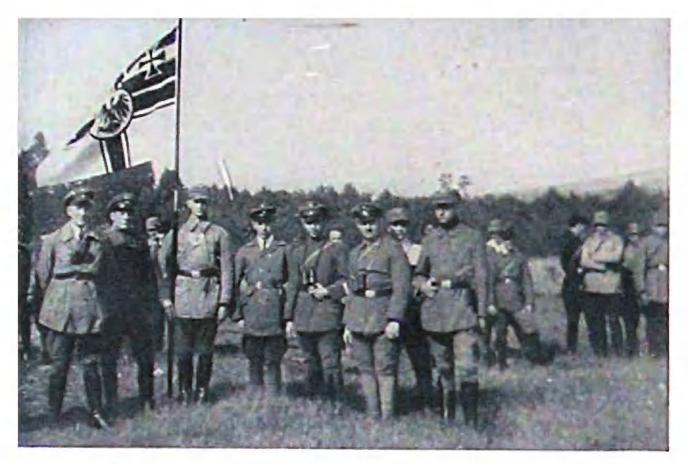

Horst Wessel beim Wikingbund (mit Erlaubnis der Wesselschen Erben)



ständlich, wie Leute nicht ihr alles aus sich herausholten. Nur so ist zu verstehen, was er einmal schrieb: "Sobald ich Urlaub hatte, meistens in den Ferien, versagte die Rameradschaft aber auch vollständig. Man mußte die Leute dauernd bearbeiten, sonst ließen sie bald nach. Eigentlich sonderbar, denn an und für sich ist eine Idee, die nicht selbst die Anhänger zur Mitarbeit antreibt, nichts wert."

Durch den Wiking gelangte Horst auch zur schwarzen Reichswehr und genoß hier eine kurze militärische Ausbildung. Seine Mutter erzählt hierüber, daß horst eines Lages fort war und nichts mehr von sich hören ließ. Nach sechs Wochen erhielt sie von ihrem Sohn endlich die Nachricht, daß er bei der schwarzen Reichswehr ausgebildet worden sei — anstatt die Sommerfrische zu genießen.

Schon in folden Momenten zeigten fich der Unternehmungsgeift und die Rühnheit horft Wessels.

Nicht allzulange dauerte seine Zugehörigkeit zum Witing, der sogenannten Organisation Consul. (O.C.) Aller Idealismus und Opfergeist, den er für diesen Wehrverband aufgebracht hatte, waren nutslos vertan. Die Rapitulation Ehrhardts hatte ihn wie so viele andere Rameraden schwer enttäuscht und verbittert. Horst zog sich von der Politik zurück, sollte es aber nicht lange aushalten, im Rampf um Deutschlands Wiedergeburt resigniert abseits zu stehen.

m Berbft 1926 tam Borft zu den Mationalfozialiften, nicht aus Erfenntnis, fondern aus Enttaufdung, wie er felbst idrieb. Bier fand er endlich bas, mas er bie Jahre bindurch erfehnt, und wonach er mit der Tiefe feines Bergens gestrebt batte: eine große Ibee. Mit unruhiger Geele pilgerte er vorber als Wanderer mifden den Welten umber. Dun batte er endlich ben Beg gur inneren Befriedigung gefunden. Er vertiefte fich mit aller Grundlichteit in die Lehren ber national. fozialiftifden Weltanfdauung und lernte auf allen Gebieten gründlich um. Glühender Nationalift mar er von jeber, jest trat der Gogialift bingu, ohne welchen es eben feinen mabren Nationalismus gibt. Borft murde tonsequenter Sozialift, und zwar ebensofehr aus Befühl wie aus Bernunft! Die Liebe jum verproletarifierten Boltsgenoffen - foziale Gerechtigfeit um jeden Preis - bas hatte icon lange in feiner Bruft als mahnender, nie erlöschender Funte geglüht. Die Ertenntnis entfacte nun diefen Funten gur bochichlagenden Flamme. Gpater als Referent und Sturmführer tonnte man oft genug fein leidenschaftliches, rudfichtslofes Eintreten für die gefnechtete, niedergehaltene Arbeiterschaft beobachten. Es war bezeichnend, daß er fich im Rreife folichter Menichen am wohlsten fühlte. Um alles in der Belt teinen Düntel! Wie hafte er jene Elemente des Bürgertums, die die Boltsgenoffen im Arbeiterfittel von oben berab ansahen. Mit beißendem Spott und erhabener Ironie trat er diefen ichuldbeladenen Schädlingen entgegen. Diefer raditalen Ginstellung Borft Beffels ift es auch ju verdanten, daß er fpater als Sturmführer fo viele Leute aus der marriftischen Front herausholte.

maine, 20 = 28.

## Links drung!

It fold that mellowed though mine while be Dir 1 for yoffisher. If might up his reas Luguman anfragan, der fin mis mis un Maille all gir Nuf. In dawn ful if med on som 6 nonfor . Die if fine him , then gir -myelelt. Et yefiller mir for 1 of git, i'm ig Imm, Into ig bit gim your, now if my jinist kom in mound, my sun thus figures Lage mos file In In minur some I he gling finder mine Horstoning an Migh, full if He may make the men whis die die organy for in to office. 13 oziell die Jugend die Jawhi if for nigeall. gå punto, deglerfor de v.a., de millinge 600 -800 mmm, mit sminn tall ale mytefal. gine: Tifmmungel. De fistig guififer if in landlifur Radner, when her ongo in falle anymable which I me for for my myform was In me sudania. Ithe fire grown dans

and afrom Demofentioner in dismoulle in. anoting fufu, min for the his astfifting ar Maginger: Jung 13 als mit! indings pull.

funder. Dele: if matirity and other ming
gir sumfor some In Organi I when In which ! Jung ament d'agen de vorfillemiffe a. de zingund. Sin oft zuflan milling for fluido were die v.a. mint 600-400. Sen alleregunge guje en 16-20 Jufum Durinter, elp en 15 Jufu almen sto, giste at my forgum under you ing = Jefman. Ifor arbiton your and for for Cirkmet Janen 2-frank. J. who r. A. J. Dia fistig H. J. if zhi ngund Dangunguniti att, far. Junearly 2nd very menter my water 1ft aif Is Life. No H. J. women of well grope Jugand my forme sufrom melingen, i'm grow mit fafely. Tie gunge Gifm myling Des zigenduckil Just my morning branched lacks-spring for Jula ing Jam, Junto Dan Chyagon tom man Der frefigen de ling, gilm and Infeffenden

grynde, diller norter, Li est mys upen 2nd ens my alloc Dagin how and. Only refere ing an de fixis. ind gurfifarlifzer frage tal im fryé laman, and mis in mer yé lam ip. as miffe souf tale if iladies als stafant ail iler Din "Kungt in Lola. Dut junge folist Time, mine for gamengen Luberpering Africano ja program je ling - 2mg ja ilmobishan, Da if 2- fifthe alfrife full, to in storke gi monoston, fai at bei 2 Jigne ender paren fir melet bils det hustfalm is. lavengen so meter simmen. Jadan fells melet de gui nom serbelled, ind at Diffe airige mije ppm, som gri derlin ent glift fi. for ye linger for nain mis Its link, were ny som dis shout ile de dortige fiftient notation kinds. Wer if he Trafe and Life? and & July some fift july on find?

once purto pier of ging? as yell birmed of py me for generous foffing Jak som in. migner thinger from soulon. Alfor many po lists mife, mis mul sint gializ zi fymila. Wiel. high homen if Dir for number soul yalan. Here großer Finde file if geligen, wie gind humbers In anyiff, In any for for beliebt if ind fif thingender Thuffings we. fruit. somme men alle for gis somme in pelop i havel In he now, to of at sugget fofmoglif, behandre grifefor zi miljen. delly Die Worff hemes in migs mit avlatur. Miglan is if also Ing, In in frafiger Framity not primen howard an roughting il de Jung my yarpin figer. all fail and Ding fis firm Yangs. In fifty samme nigh eisblichen Di- though wall man 18. Genzalle &

## Bitler & Jugend

Berband national-jogialitifder 3ungerbeiter Zandesleitung für Efterreid: Wien, 8., Storianigaffe 16

Dies, on 11. Junging 1988.

Lake Lume!

zing equity of summer on for a some Kore on 10. 5. 9 if I amyill in Dr. ander yearing for off it, 2p 36 and ranking fire importanting on fifth it fifth there. min an figurellmy my find in junger the in my hi wall give in himmen, we site all y'guilfor windlen Saldender any up so souther the with Line with my and et, in duger in and when the growing derigt effect mig much in verzigligt 20 Congres aipop highige histor. him pyn de g. J. Lutas les Wing gir tota, gingstelle, the date ind districted 18 mile proving grigger in 6 mile our dy so sprigger find war bolist outly der leger 6 stafe. Don't Dane wirthed left fight for fely you brown It J. J. Line. 26 hiring homen if in all Organiphing growing in Jugar whit, me differenter programme, Libingonter, Estyie norten sime suffemen fields. On In himstyle dendet. be want finger, another, every 2.1 as when if het. Die z.4. ichonifu annydayon, die if alpedon my in our direct. i'm goiggnowless angluge, file of anywiffe in for fir oboten somewhen gir kinnen, Holling ad Tymo

both 2 ms fir die der der Vergiebniff zinger steine.

3- find for Ockgriggen der Hamme zigend der if CA Refine

4: " yen. Kungt in obeten die for deingend anderge neid.

The de A. V. intereform if person die de Wind anderge him.

Die deffer and propage profession de if formation largery him.

Die deffer and propage profession de alle zweige de organis.

John and grindig d'annelieft in alle zweige de organis.

John and grindig d'annelieft, die of zigene meil annelie

Loter organisation sie Eile Reference aufen kommenden.

Liver by within gi gith term men polin.

air alleden mays Di appen, dep if more fil for git amount for fir git amount for air air and may min to fin for fine, and he will to the first air to th

Six guilder fight and and in the fight in frequency of the property of the angle of the first in the first in

an de. gibber, mis de sy ludpend in brieflige vordinding

My, ful if lawst in Disput Einer geffichen.

for sind with for friend when the stranger with the surprise of the surprise of the stranger of the surprise o

Ang Wyl.

Die erste Tätigkeit Wessels innerhalb ber Partei begann in der SA. hier machte er Pasewalt und Rottbus mit. Im Januar 1928 ging er bis Juli nach Wien. Von dem Berliner Gauleiter Dr. Goebbels hatte er den Auftrag, Aufdau und Arbeitsmethoden der Wiener hitler-Jugend zu studieren. Diese Tätigkeit hat sich ungeheuer nutzbringend ausgewirkt. Oft sagte er zu seinen Mitarbeitern, daß er von der Wiener hitler-Jugend sehr viel übernommen habe, was er sett für die SA. verwerte. Als er aus Wien nach Verlin zurückam, übernahm er zunächst das Amt eines Straßenzellenleiters in seiner Sektion Alexanderplat. hier leistete er wertvolle Aufbauarbeit. Durch Schulungsabende bildete er ein gutes Funktionärkorps beran.

Eines Abends ftand Borft Weffel unverfehens im Berfammlungsfaal am Rednerpult und fprach. Borft mar ploBlich Redner geworden. Wieviel mehr konnte er boch burch biefe Zatigfeit nuten. hunderten, ja Zaufenden wird er in feinen vielen Berfammlungen den Glauben an Deutschland wiedergegeben haben. Wer mar wohl mehr jum Redner geeignet als er mit feiner Leidenschaftlichteit, feinem Idealismus, feiner Schlagfertigfeit und Rednergabe? Bald fprach es fich überall herum. Er murde angefordert in Berlin und der Mart Brandenburg. Er war nach Dr. Goebbels ber am meiften beschäftigte Redner. Es mar ein Schachzug Borft Beffels, gleich gu Anfang feiner Ausführungen zu ertlaren: "Ich bin zwar noch fehr jung, aber feben Gie, gerade bie Jugend hat ja letten Endes unter ben beutigen Buftanben am meiften unschuldig zu leiden." Mit diefer Zattit nahm er alten, vertnöcherten Widersachern von vornherein den Wind aus den Segeln.

Man hatte mittlerweile das große Können horst Wessels entdedt, alles riß sich jest um ihn. Man bot ihm versschiedentlich die Posten eines Sturmführers an. Durch Referententätigkeit zu start in Anspruch genommen, lehnte er mehrfach ab. Aber als man ihn am 1. Mai 1929 zum Trupp 34 im Friedrichshain rief, nahm er an und baute in diesem Bezirk stärksten roten Widerstandes im Nu einen Sturm auf, der in Berlin seinesgleichen nicht hatte.

Der 5. Sturm erlangte bald eine gewiffe Berühmtheit. "Bom Freund geachtet, vom Feinde gefürchtet", murbe febr ichnell Zatfache. Zag und Dacht mar horft Beffel unterwegs, alles andere vernachläffigend. Der Sturm muchs von Tag ju Tag beinabe beangstigend. Wie tam bas? Borft Weffel batte febr bald ertannt, baf im marriftifden Lager noch fehr viel Idealiften vorhanden maren, und fein ganger Rampf richtete fich auf bie Bewinnung diefer wertvollen Rrafte. Es ift bas große Berdienft Borft Beffels, mit einer todesmutigen, verhältnismäßig fleinen Char ben Rampf um eine ber roteften Berliner Bochburgen, ben Berliner Often, begonnen zu haben. Die Methoden und die Art des Rampfes maren letten Endes entscheidend. Die Rühnheit, mit ber er die Bewegung vorwärtstrieb, ermedte beim Begner gunachft lahmendes Erstaunen, welches dann fehr bald blutigstem Zerror Plat machte. Alle Plane bes großen Rampfes maren organisch untermauert. Es murbe nach einem bestimmten Spftem gearbeitet. Bunachft forberten mir ben Begner durch Aufmärsche und ähnliche Aftionen heraus. Dadurch

erreichten wir, daß ber örtliche Begner fich mit uns be-Schäftigte, und bas tat er gur Benuge. Dann bauerte es nicht lange, und die ersten Leute aus der roten Front er-Schienen auf unseren Sturmabenden. Gin nicht geringer Zeil tam nicht aus Erfenntnis, fondern fühlte fich angezogen durch die Perfonlichteit Borft Beffels. Bier feste bann ber von Borft Beffel in Ggene gefeste Umformungsprozeg ein. Da der Führer gewöhnlich immer Leute nach feinem Bilde um fich fchart, fo ift es nicht verwunderlich, daß fich um Beffel bald eine Schar verwegener Leute zusammenfand. Mus allen Simmelsrich. tungen tamen fie und wollten mitmachen. Ginem Magneten gleich jog Weffel bie Menichen an fic. Durch ben Rampf wurden Führer und Leute immer fefter gufammen. geschmiedet. Es entstand eine herrliche Rampfgemein. Schaft. Die Leute gingen für ihren Borft durchs Feuer, und er felbft bing an feinen Leuten mit gangem Bergen. Wenn Borft Weffel mit feinen Leuten gufammen mar, fo bediente er fich volltommen ihrer Sprache und Aus. brudsweise. Wohl ließ das gange Auftreten fofort den überragenden Sührer ertennen, nicht aber ben Atade. miter! War es verwunderlich, daß gerade die ichlichteften Menschen aus bem proletarischen Lager fich zu ihm bingezogen fühlten? Gie redeten mit ihm wie mit ihrem beften Freund, und doch magte es feiner, feine Autorität anzutaften. Daß Borft der Führer mar, das mar allen fo felbstverständlich, das mußte einfach fo fein, und jeder war ftolg auf feinen Führer. Es ift wohl febr leicht gu verftehen, daß fich in diesem Rreise intellettuelle Befferwiffer nicht allzu gablreich hielten.

Borniertheit mar Beffel ein Greuel, das Schlichte und

Einfache lagen ihm. Auch in der Kleidung fiel er nicht auf. Am liebsten ging er mit Barenftiefel, Breecheshose und Armelweste.

Borft befaß einen gefunden Bumor, seine Aufgewedtheit und Schlagfertigkeit sollten wir später noch öfter erleben.

Dem ganzen Wesen und Benehmen nach hätte man ihn für ein echtes Berliner Kind halten tonnen. Auf seine Leute ließ Horst nichts tommen, war er im Recht, so verteidigte er seinen Standpunkt unerbittlich bis zur höchsten Instanz.

Um das Arbeitertum gang zu verfteben, um fich mit ihm immer mehr zu verbinden, arbeitete er auf dem Bau als Wertstudent. Bier lernte er die Geele des Arbeitere bis in die gebeimften Tiefen tennen, bier mußte er aber auch ben Terror und die Gemeinheit vertierter Marriften ertragen. Borft mar Student, mar jederzeit in ber Lage, ein bequemes Leben zu führen, und doch tat er es nicht. Er genierte fich nicht, wie fie ben hammer gu ichwingen, Steine zu ichleppen ober Sand zu ichippen. Der Sozia. lismus, die Liebe jum Boltsgenoffen maren bei ihm tief erlebt. Geinen Rameraden der Fauft versuchte er immer nabergutommen. Er verzichtete auf alle materiellen Guter. Er bewies ihnen mohl, daß er ihr Suhrer mar, als Menich aber lebte er ebenfo anspruchslos wie fie. Bang auf fich felbit geftellt, ichlug er fich burche Leben. Sorft hatte fich das Bertrauen feiner Rameraden bitter erarbeitet. Der einfachste GU.-Mann hatte das größte Bertrauen ju ihm. Mur fo mar es möglich, daß Beffel mit feinen Leuten die tollften, magemutigften Gachen unternehmen tonnte. Auf feine Barde tonnte er fich reft.

los verlassen. Horst war der Top des politischen Soldaten, seinen Leuten im mahrsten Sinne des Wortes Worbild. Geradezu tolltühne Attionen unternahm er oft mit seinem Sturm. Auf den Sturmabenden aber war er bemüht, mit aller Macht die Lehre des Nationalsozialismus in die Herzen seiner Leute zu verpflanzen.

Sein Rednertalent und sein Wissen kamen ihm hier gut zustatten. Es waren keine trockenen Unterrichtsabende, denn die Art, wie horst seine Leute zu Nationalsozia-listen erzog, ließ seden bei der Sache sein.

Durch das dauernde Anwachsen des Sturmes, das damals schon einige Kameraden mit steigender Sorge beobachteten, mußten wir zulest die Sturmabende in Sälen abhalten. Durch den dauernden Zustrom aus dem marristischen Lager fanden sich mit der Zeit aber auch zersetsende Elemente ein, die nun versuchten, Zwietracht zwischen Führer und Leute zu säen. Der Gegner hatte instinktiv die Gefährlichkeit horst Wessels erkannt und ließ nun nichts unversucht, ihn auszuschalten.

Wie bitter hatte er unter den später einseßenden Quertreibereien gelitten, wie mußte es ihm, dem großen Idealisten, besonders wehe tun, daß Leute aus dem eigenen Lager gegen ihn aufstanden und sein Wert, das er mit soviel Liebe in nimmermüder Arbeit aufgebaut hatte, zu unterwühlen begannen.

Er hatte mahrhaftig ein ruhiges Leben führen können. Die ganze Welt ftand ihm offen. Seine Mutter wollte, daß er nach seinem Referendareramen eine Erholungs-reise zu den beiden in Sudamerita lebenden Onteln mache. Horst verzichtete darauf. Das Band, das sich um

ihn und seine Leute geschlungen hatte, war schon zu fest gezogen, um ihn wieder loszulaffen.

Man bot ihm das Amt eines Oberführers in Medlenburg an, er lehnte ab. Der Kampf um Berlin, um den roten Berliner Often, das war sein Element.

Seine mitreißenden, heute von der erwachten Nation überall gesungenen Lieder entstanden. Wie strahlten seine großen Augen, wenn er seinen Kameraden wieder ein neues Lied schenken konnte. Wohl keiner seiner Mittämpfer glaubte, als er zum erstenmal das Lied: "Die Fahn ehoch" auf dem Sturmabend sang, daß er ein Lied mit aus der Laufe gehoben hatte, welches heute schon Millionen Deutscher zum Freiheitslied geworden ist. Das Lied "Die Fahne hoch" zeugt von echtem Horst Wessel-Geist; aus ihm sprechen Trut, Stolz, Widerstand, Glaube und Hoffnung. Das erwachte Deutschland singt das Lied in Freude und Schmerz, es erklingt in Stadt und Land gleich inbrünstig.

Das Lied ift längst unsterblich geworden. Rommende Generationen wird es an die Zeit Deutschlands größter Schmach erinnern, gegen die eine der herrlichsten Freisheitsbewegungen anrannte. Es wird aber vor allem an die großen Blutopfer erinnern, die eine blühende, idea-listische Jugend ihrem Waterland brachte.

Wer kennt heute nicht in Deutschland das Horst-Wessel-Lied? Selbst im "Hohen Hause", dem Reichstag, erklang dieses herrliche Lied schon, als 107 Nationalsozialisten im Februar 1931 zum Protest gegen die Unterdrückungspolitik der Regierung Brüning den Saal verließen. Keine Versammlung und Kundgebung, keine Zusammentunft von Mationalsozialisten geht auseinander, bevor nicht bas Borst-Wessel-Lied erklungen ift.

Wie stolz war horst Wessel damals, wenn er mitteilen konnte, daß das Lied schon wieder von soundso vielen SA. Formationen aus dem ganzen Reich angesordert worden sei. Schon da erlebten wir, daß das Lied mit rasender Schnelligkeit seinen Siegeszug durch Deutsch- land antrat. Es war, als hätte alles auf das Lied gewartet. So manches Mal sette sich horst auf den Sturmabenden ans Klavier und trug seinen Leuten ein neues, von ihm verfaßtes Lied vor. Der 5. Sturm sorgte immer für neue Lieder, die dann von den anderen Stürmen weitergetragen wurden. Die Sturmabende begannen stets mit einem Liede und endeten auch so. Immer neue Lieder schenkte horst seinem Sturm.

Das Wiener Jungarbeiterlied brachte er nach Berlin, bas bier fehr schnell populär murbe.

Der Sturmabend, das war ein Freudentag, da wurde alles, was sich im Laufe einer Woche bei ihm aufgesseichert hatte an neuen Gedanken und Plänen, den Rameraden mitgeteilt. hier war er im Kreise von Menschen, die ihn verstanden und verehrten, hier ging er ganz aus sich heraus und war immer bemüht, mit vollem herzen zu geben.

Wie jubelte alles auf, als Borst eines Tages mitteilte, wir würden uns eine Schalmeienkapelle anschaffen. Wir waren noch etwas ungläubig, doch sehr schnell waren wir im Besite derselben. —

Trop seiner großen mannlichen Reife besaß er doch ein Berg wie ein Rind. Mit innigster Liebe hing er an Mutter und Geschwistern. Doch so harmonisch das Wesselsche Familienleben auch war, der Nationalsozialismus hatte eine zu große Macht. Die stille Beschaulichteit und Harmonie wurden bald zerstört. Die Pflicht, dem Vaterlande zu dienen, riß die Söhne der Mutter fort. Erst holte der Nationalsozia-lismus Horst Wessel, doch bald mußte die Mutter auch ihren zweiten Sohn Werner gehen lassen.

In einer Unterredung fagte die Mutter einmal:

"Ich hatte meine Söhne volltommen in der Gewalt, ein Augenwinken genügte, aber der Nationalsozialismus war doch stärker als ich." —

Merner Wessel machte zu der Zeit, da horst seinen Sturm aufbaute, im Sturm 1 Dienst. Manchen Ausmarich machten die beiden Bruder im gleichen Berbande mit. Wenn Werner Weffel auch nicht die Energie und Rührerbegabung feines Bruders befaß, fo murde doch auch er feinem Sturm bald unentbehrlich. Huch er ichentte feinem Sturm etliche fehr ichone Lieder, die bald 201. gemeingut der gesamten Berliner Gal. murben. 2m 23. Dezember 1929 verunglückte Werner Weffel beim Schneeschuhlaufen. Die Schneeschuhgruppe ber Berliner Nationalsozialisten unternahm eine Fahrt ins Riesengebirge. Gie geriet in einen morderischen Schneefturm, burch den etliche Leute von der Gruppe abgetrieben murden, darunter auch Werner Weffel. Wergeblich versuchten fie, fich nach der rettenden Butte durchzuschlagen, bod das Schneetreiben verhinderte jede Sicht. Werner Weffel und die anderen Rameraden, die ichon vollständig erichopft maren, festen fich bin, um auszuruhen. Das



Aus den ersten Sturmtagen der Berliner SA Horst Wessel im Kreise der alten Garde



Beim Frontbann (mit Erlaubnis der Wesselschen Erben)



Dicke Luft im Barrikadenviertel





Auf dem Sportplatz

Sturm 5. Rechts von der Fahne Horst Wessel



war ihr Verderben, benn der Schlaf übermannte fie, und der weiße Tod forderte vier blühende Menschenleben zum Opfer. Zu spät brachen die Rettungstolonnen auf, sie tonnten nur noch die Leichen bergen.

Am gleichen Tage erwies horst Wessel mit seinem Sturm dem ermordeten Nationalsozialisten Fischer die lette Ehre. Wer ahnte, daß sich zur selben Zeit schon so Furchtbares ereignet hatte? Am nächsten Tage trugen die Zeitungen die Runde ins ganze Reich. Die Leichen der Verunglückten wurden in der Kirche Wang aufgebahrt. Die Mutter Werner Wessels wünschte, daß ihr Sohn neben der letten Ruhestätte ihres Gatten, auf dem Nicolaifriedhof, beigesetzt werden sollte.

Die Beförderung des Toten mit der Eisenbahn brachte wegen der Festtage Berzögerung. Da entschloß sich horst, seinen Bruder mit dem Lastwagen nach Berlin zu bringen. Er selbst setzte sich ans Steuer und fuhr mit einem Begleiter los.

Es war eine traurige Fahrt durch Schlessens Gaue. Tag und Macht war er unterwegs. Übermüdet tritt er die Rückfahrt an, hinter sich auf dem verdeckten Wagen den Sarg mit der Leiche seines Bruders und den beiden anderen Berunglückten aus Berlin. Vor Übermüdung schlief er unterwegs nachts mitten auf der Landstraße ein und erwachte erst am späten Morgen.

Im Elternhause wurde Werner aufgebahrt. Am 28. Dezember trug man ihn zu Grabe, tausende Nationalsozialisten gaben dem jungen Toten das lette Geleit. Man hatte ihn zu Grabe getragen wie einen Fürsten. Als der mit der hatentreuzfahne bedectte Sarg in die Gruft gestassen wurde, ertlang das Lied vom guten Kameraden.

Fadeln geisterten bin und ber, es war spät abends, als die letten Rameraden Abschied von den sterblichen Überreften Werner Wessels nahmen.

Als Sturm 5 nach der Beerdigung durch die Jüdensftraße marschierte und am Bause Wessels vorübertam, stand am Fenster horst und grüßte stumm mit ershobenem Arm seinen geliebten Sturm. hier zeigte sich das Symbol einer Not- und Lodgemeinschaft.

Mach längerer Zeit nahm horst wieder an den Sturmabenden teil, aber man mertte es ihm sofort an, er machte einen geknickten, beinahe zusammengebrochenen Eindruck. Das gewohnte Leuchten aus seinen Augen war verschwunden, über seine Lippen tam tein Scherzwort mehr, eine tiefe Traurigkeit lag in seinem Wesen. Es schien, als hätte er sich seinen Leuten plöslich entstremdet. Der Tod seines Bruders war ihm schwer zu herzen gegangen, die Wehmut schien ganz über ihn zu herrschen. Ich hatte horst seitedem nie mehr recht froh gesehen, er war plöslich ein anderer geworden.

All das Schwere warf ihn aufs Krantenlager. Spikel und Verräter glaubten, ihre Stunde wäre gekommen. Die Sturmabende zeigten nicht mehr das gewohnte Bild, es zog ein kalter, nüchterner Ion ein. Die nun einspringenden Unterführer waren im ersten Moment der Situation nicht gewachsen. Dunkle Elemente begannen mit ihrer Unterminierarbeit, als man versteckt gegen den Führer vorging, da scheiterte das an der Geschlossenheit des Sturmes.

Mun zeigte fich die Unersetlichkeit Borft Beffels. Er war der alleinige Berr dieses großen Sturmes, ohne ihn war der Sturm ein Schiff ohne Steuermann.

Die Sturmabende verloren an Reiz, jeder hoffte, daß horft ja nun bald wieder erscheinen muffe, und dann wurde Sturm 5 wieder das werden, was er solange gewesen war, der gefürchtete Elitesturm der Berliner SA.

Doch es sollte anders kommen. Es war am 14. Januar 1930, da schrien alle Berliner Abendzeitungen mit diden Lettern:

//Mordanschlag

auf einen nationalsozialistischen Studenten!"

und brachten Abbildungen Borft Beffels. Man las eilig, haftend, folpernd und fab und flierte immer und immer wieder bin. Wir wollten es alle nicht mabrhaben, bas fdien uns taum fagbar, und boch mußten wir es glauben. Es war Zatfache, bittere Zatfache. Rameraden, die gum engeren Rreife Borft Beffels gehörten, hatten bas icon feit langem befürchtet und ließen nichts unversucht, ibn den größten Befahren zu entziehen. Rommuniftifche Werbrecher maren ihm bauernd auf ber Gpur und besten ihn wie ein angeschoffenes Bild. Gie maren ber über. zeugung, nur Beffel fei fould, bag ibre roten bod. burgen ins Wanten gerieten, bag bie besten Attivisten ihre Front verließen und nun unter Beffels Rommando gegen fie tampften. Borft Beffel mußte bavon und richtete fich banach. Ginmal wohnte er bier, bann bort, balb quartierte er fich auf mehrere Zage bei Rameraden ein, turg barauf baufte er irgendwo ale Untermieter. Sein letter Aufenthalt befand fich in ber Frantfurter Strafe 62, gegenüber unferem letten Sturmlotal. Bier mar er mit Erna Janide gufammen, bie er aus tommuniftifden Rreifen berausgeholt batte. Wie ift diefe Tat, die ihn selbst mit seinen Angehörigen in Ronflitt brachte, anders zu verstehen als aus übergroßem extremem Idealismus? Ein Mensch von so sittlicher Stärte wie horst Wessel tonnte, ohne Schaden an seiner Seele zu nehmen, in die tiefsten Tiefen des menschlichen Lebens hinabsteigen. Kraft seiner Persönlichteit tonnte er die Menschen von Grund auf umformen.

Horst Wessel hatte ein Zimmer von einer Frau Salm abgemietet. Seine Wirtin, eine Kommunistin, die mit kommunistischen Funktionären in Verbindung stand, trachtete danach, ihren Untermieter "loszuwerden". Eines Abends, am 14. Januar, ging sie in ein kommunistisches Lokal und teilte dort mit, daß horst Wessel sich in ihrer Wohnung befände. Als die Kommunisten das hörten, sagten sie: "Ach, das ist sa der langgesuchte Wessel." — Bald darauf war eine auserlesene Verbrechergesellschaft unterwegs, alles vorbestrafte Individuen, an der Spise der Zuhälter und Kommunistenführer Ali höhler und ein Fräulein Cohn. Die Wirtin Salm führte die Verbrecher in die Wohnung, während unten etliche der Bande Schmiere standen.

Man tlopfte an horst Wessels Tur, und als dieser glaubte, sein Freund, der Sturmführer Fiedler, sei es, rief er: "Komm doch herein, Richard!", ging zur Tur und öffnete.

In dem Moment feuerte man auf ihn. In den Mund getroffen, brach horst Wessel blutüberströmt zusammen. Als man einen jüdischen Arzt holen wollte, wehrte horst, der in seinem Blute lag, ab. — Eiligst durchstöberten die Mörder das Zimmer nach Waffen und Listen.

Man lieferte ihn in das Krankenhaus am Friedrichshain ein. Dort hoffte er unter furchtbaren Qualen auf
Genesung und mit ihm die ganze nationalsozialistische Bewegung. Als es ihm etwas bester ging, durften seine Kameraden ihn besuchen, sie gingen an seinem Zimmer vorüber und grüßten ihn mit erhobenem Arm. Bald schien es, als könnte Horst Wessel gerettet werden, da trat eine Blutvergiftung ein und bereitete allem Hoffen ein jähes Ende. Horst wurde am Sonntag, dem 23. Februar um 1/27 Uhr früh von seinen Qualen erlöst. Reiner wollte es glauben, als die Todesnachricht durch Deutschland ging. Männer und Frauen weinten an der Totenbahre des sungen Helden.

Das gange Deutschland tröftete die vom Schicfal fo schwergeprüfte Mutter.

Am 1. März, einem grauen, schweren Tag, gab bas beutsche Berlin dem toten Sturmführer das lette Geleit. Die Polizei verbot einen Trauerzug, nur 10 Wagen durften dem Leichenzuge folgen. Selbst das Bededen des Sarges mit der hakenkreuzsahne untersagte man. Wir mußten uns beugen, wollten wir es nicht zu einem großen Blutvergießen kommen lassen. Polizei mit dem Gummiknüppel in der hand begleitete den kurzen Zug. Schwarze Menschenmauern grüßten in den Straßen zum letten Male den großen Märtprer der nationalsozialistischen Bewegung.

In der Nähe des Kirchhofs hatte sich das organisierte rote Untermenschentum eingefunden und sohlte, schrie und lachte, als der Zug vorüberkam. Als man den Trauerzug mit Steinen bombardierte und versuchte, den Leichenwagen umzustürzen, mußte Polizei eingreifen. Unter solch beschämenden, schändlichen Umständen ging horst Wessels lette Fahrt vonstatten. Das Trauergefolge murde auf dem Wege zum Friedhof allerorts überfallen und zusammengeschlagen.

Auf dem Micolaifriedhof drängten fich schon Stunden vorher Tausende, so daß er polizeilich gesperrt werden mußte. SA. und Studentenverbindungen standen Spalier, als der nun mit Bakenkreuzsahne und Studentenmüße bedeckte Sarg von Sturmführern unter den Klängen des Trauermarsches zur Gruft getragen wurde.

Binter dem Sarge schritten die Angehörigen und der Sturm des Toten. Als unter den Rlängen vom guten Rameraden der Sarg in die Gruft gelassen wurde, brach hinter der Rirchhofsmauer ein höllenlärm los. Lachen, Pfeifen, Steine flogen über die Mauer, und die Internationale wurde gegröhlt. Entfesseltes Untermenschentum schreckte selbst vor der Majestät des Todes nicht zurück.

Die beiden Pfarrer von St. Nicolai, die beiden Vertreter vom Korps Normannia und Korps Alemannia aus Wien, Hauptmann von Pfeffer und Dr. Goebbels sprachen am Grabe. Letterer zeichnete ein Bild des teuren Toten. Männer schluchzten und Frauen brachen zusammen. Als an diesem trüben Abend das Lied des Toten: "Die Fahne hoch" schwer über den Friedbof brauste, von Tausenden von Menschen mit todwunden Herzen gesungen, da überlief es alle wie ein Schwur, und ieder gelobte sich, das Lied Horst Wessels

Wirtlichkeit werben zu laffen. Am fpaten Abend noch traten Manner und Frauen an das Grab, gruften ben toten Sturmführer und legten Blumen über Blumen auf den frischen Sügel.

Eine Wache mußte zurudbleiben, um zu verhindern, daß der Auswurf der Menschheit die Rube des Toten ftorte. Wie raudige Bunde mußten fich die Leute am Abend nach Sause schleichen, benn in den dunklen Straffen lauerte der Mord.

So mander Ramerad murde an jenem Abend noch ju-

Die Jugend foll bereinst erroten vor Cham, wenn fie erfährt, unter welchen Umstanden ein deutscher Martorer zu Grabe getragen murbe.

Bald nach der Mordtat war es bekannt, wo die Tater zu suchen waren. Daß die geistigen Urheber im Karl-Liebknecht-Haus, der kommunistischen Mörderzentrale, ansässig waren, stand sa von vornberein fest. Bier sollen die Mörder sich ja auch die "Erlaubnis" zum Abschießen Borst Wessels geholt haben.

Die Beseitigung Wessels war bier schon lange vor ber Tat eine beschlossene Sache. Nicht genug damit, griff man sofort nach ber Tat zu ben giftigsten Pfeilen, beren man habhaft werden konnte. Man beschimpfte den Toten und versuchte, den Mordanschlag als Eifersuchtsattentat darzustellen, um den Verdacht von der kommunistischen Partei abzulenken.

Der Baupttäter und Mörder Borft Beffels, ein berüchtigter Schwerverbrecher, wurde sofort nach der Tat von höheren tommunistischen Funktionaren in Billen verstedt gehalten und durch die "Rote Hilfe" über die Grenze nach Prag abgeschoben. Als ihm hier das Geld ausging, kehrte er nach Deutschland zurück. In Berlin konnte er dann mit vielen anderen Komplicen verhaftet werden.

Wor Gericht erklarten diese Rreaturen, fie hatten die Tat begangen, weil Wessel gegen den Staat und gegen die Juden gesprochen batte.

Auf der Antlagebant faßen fast ausnahmslos vorbestrafte finstere Individuen, die von judischen Rechtsanwälten verteidigt murden.

Als das Urteil bekannt wurde, das in seiner Milde geradezu zu neuen Mordtaten anreizte und auf deutsche Menschen wie ein hohn wirkte, da ballten sich ungahlige Fäuste in Deutschland.

Wegen gemeinschaftlichem Totschlag und unbefugtem Waffenbesit murden verurteilt:

Ali Höhler und Rückert zu 6 Jahren 1 Monat Zuchthaus und 5 Jahren Ehrverlust, Randulsti wegen gemeinschaftlichen Totschlags zu 5 Jahren 1 Monat
Zuchthaus, 5 Jahren Ehrverlust, Frau Salm zu
1 Jahr 6 Monaten Gefängnis, Mar Sambrowsti zu
2 Jahren Gefängnis. Joned erhielt 1 Jahr Gefängnis, Willi und Walter Sambrowsti 1½ Jahr Gefängnis. Die Angeklagte Else Cohn erhielt 1 Jahr
Gefängnis und die Beihelfer Rupferstein, Will, Sander und Drewins 4 Monate Gefängnis.

Wir wiffen, die Antwort auf diese Mordtat wird bereinst einem deutschen Gericht überlaffen werden muffen.

m Innern Berlins, mitten im grauen Baufermeer, liegt wie ein Stud Boffnung der Micolaifriedhof. Diefer folichte Friedhof ift beute ichon jum Ballfahrtvort geworden. hunderte beutscher Menschen finben fich hier täglich ein, um bes ichon gum Mnthos gewordenen Sorft Beffel zu gedenten, ber bier unter einem immergrunen, blumengeschmudten Bugel neben feinem Bruder und feinem Bater ruht. Immer legen unbefannte Banbe Blumen aufe Grab, - immer fteben bier Menschen, Manner, Frauen und Rinder und grufen ben, beffen Dame und Beift unfterblich geworden find. Giner fpateren Generation wird bas große Opfer, bas Borft Beffel ber Mation brachte, erft recht zum Bewuftfein tommen. Mit Borft Def. fel ift une ein Menich verlorengegangen, beffen große Begabung und angeborener Subrerfinn der nationalfogialistischen Freiheitsbewegung Unlag gu ben groß. ten Boffnungen gaben. Durch feinen Tob ift eine nicht ju füllende Lude in die Front ber Führerschaft geriffen worden. Wie ein reinigendes Feuer wirfte er ba, wo er auftrat. Gludlich diejenigen, die ihm perfonlich nahertreten durften, fie merden für ihr ganges Leben teure Erinnerungen bewahren tonnen.

In einer Zeit des politischen und sittlichen Niederbruchs opferte sich hier ein junger Deutscher seinem Wolke und bewies hiermit die Größe und Erhabenheit einer Idee, die inzwischen für Millionen Menschen Lebensinhalt geworden ift.

"Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen, die Knechtschaft dauert nur noch turze Zeit."

Ist diese Zeit nicht in greifbare Nähe gerückt? Nicht lange mehr, dann leuchten unsere Standarten über freien deutschen Landen. Wenn man dann dereinst in den Schulen den Kindern von der Zeit der deutschen Schmach und Knechtschaft und von dem Beroismus einer dagegen antämpfenden jungen, erwachenden Nation erzählen wird, tann man an dem Namen Horst Wessel nicht vorübergehen, der in die Reihe der Freiheitstämpfer eingerückt ist, die ihre Liebe zu Deutsch- land mit dem Tode bezahlen mußten.

Horst Wessel ist der Sturmführer aller unter dem hatentreuzbanner für die Idee Adolf hitlers gefallener Mationalsozialisten geworden. Uns Lebenden aber ist er Vorbild und Ansporn, das zu vollenden, wofür er und alle anderen ihr Leben gaben.

## Don allen den Kameraden ...

Bon allen den Kameraden war teiner fo lieb und fo gut wie unser Sturmführer Beffel, ein lustiges hatenfreugblut.

Wir fagen so fröhlich beifammen in einer fturmischen Macht,

mit feinen Freiheitsliedern hat er uns fo mutig gemacht.

Da tam eine feindliche Rugel von roter Mordbuben-

horft Weffel ließ fein Leben für Freiheit und Waterland!

Berliner SA.-Rameraden, die gruben ihm ein Grab, Und die ihn am liebsten hatten, die senkten den Toten hinab.

Schlaf wohl, du Sturmführer Wessel! Du tateft stets deine Pficht.

Moch leben SA.-Rameraden, die halten dereinst dann Gericht.

Lieder Horst Wessels

## Wir tragen an unserm braunen Kleid . . .

Wir tragen an unserm braunen Kleid die Sturmnummer 5 am Kragen. Und wenn es gilt, sind wir stets bereit, für Deutschland das Leben zu wagen. Ja, wir sind Nationalsozialisten genannt, Als 5. Sturmabteilung bekannt.

Ob Ausmarsch oder Versammlungsschlacht, wir mussen es immer beweisen. Ob vor uns die Schupopistole tracht, ob die Luft voller Steine und Eisen, ja, in jedem Falle geht Mann für Mann vom 5. Sturm an den Feind heran.

Für uns da gibt es kein hindernis, vor uns da muß alles weichen. Wo wir angreifen, da ist es gewiß, daß die Unsern den Sieg erreichen. Wo andere greifen vergeblich an, Da zieht man den 5. Sturm heran.

So hell das Auge, so ehern die Stirn, wir tragen das Zeichen vom Gletscherfirn. Wir treten an in hite und Eis, die Sturmabteilung vom Edelweiß im braunen hitlerregiment.

Wir tampfen gegen das rote Berlin. Man hat uns verlacht, man hat uns bespien. Mag tommen, was wolle, es tennt ja den Preis die Sturmabteilung vom Edelweiß im braunen hitlerregiment.

herr Vater, Frau Mutter, herztausiger Schat, bei euch hat der fremde Brigant keinen Plat! Ihn jaget zum henker auf hitlers Geheiß die Sturmabteilung vom Edelweiß im braunen hitlerregiment.

Beim letten Abschied im letten Quartier, die schwarzbraunen Mädchen zergrämten sich schier. Und dann sie tüßten so innig, so heiß die Sturmabteilung vom Edelweiß im braunen Hitlerregiment.

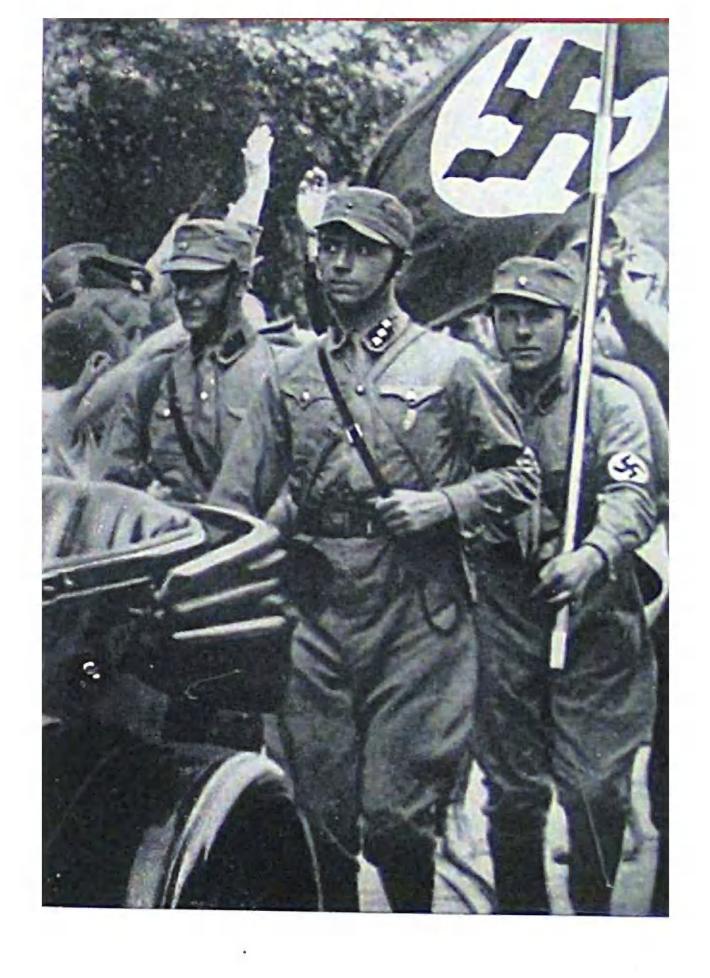

Horst Wessel an der Spitze seines Sturmes Nürnberg 1929

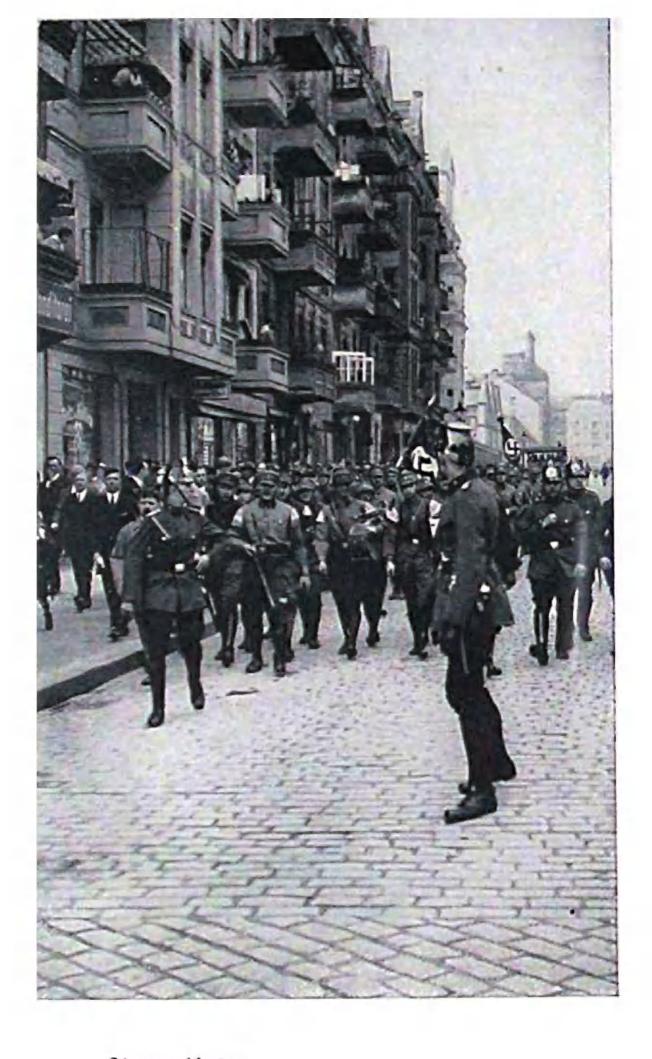

SA marschiert...

Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen! SA. marschiert mit ruhig festem Schritt. Rameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschiern im Geist in unsern Reihen mit.

Die Straße frei den braunen Bataillonen! Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann! Es schaun aufs hakenkreuz voll hoffnung schon Millionen.

Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an.

Zum lettenmal wird nun Appell geblasen! Zum Kampfe stehn wir alle schon bereit. Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch turze Zeit!

Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen! SA. marschiert mit ruhig festem Schritt. Rameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschiern im Geist in unsern Reihen mit.

## Erinnerungen an Horst Wessel

Seit je war der Berliner Often die Domane des Marrismus. Eine der bedeutendsten Hochburgen war der Bezirk Friedrichshain. In seiner Nähe der Schlesische Bahnhof! Hier ist der Ankunftsort aller Galizier, Polacen und all der Individuen aus dem fernen Often. Schlesischer Bahnhof! Das bedeutet wüste,
häßliche Straßen, Raschemmen, Untermenschen, Zuhälter. Der Marrismus ist hier zu hause, hier hat er
sich eingenistet.

Um diesen Bahnhof erstreckt sich der Bezirk Friedrichshain, eine Stadt für sich mit seinen über 340 000 Einwohnern. Diese finstere Gegend sollte das Rampfgebiet Horst Wessels werden.

Im Trupp 34 der Standarte V ging alles drunter und drüber. Die Disziplin, der Kampfgeist und die Kameradschaft schwanden immer mehr dahin und mit dieser vor allem die Leute. Ein unmöglicher Zustand — ein winziger, unbedeutender, in sich zerspaltener Trupp sollte im knallroten Bezirk Friedrichshain dem Gedanten des Nationalsozialismus zum Durchbruch verhelfen?

Dieses Bäckerdutend sollte einem Beer blutrünstiger Rot-Mord-Banditen die Stirne bieten? Zwanzig, dreißig SA.-Leute gegen Hunderttausend? Ein grotestes Unternehmen!

Der Terror war ungeheuerlich. Der Gegner war sich seiner Überlegenheit bewußt und nütte sie brutal aus. Wir waren ohnmächtig, ihm entgegenzutreten. Nichts hätte alberner und lächerlicher gewirft, als wenn semand seinerzeit gesagt hätte, wir wollten den Terror brechen!

Die unmöglichsten Erscheinungen versuchen sich als Führer meist mit mehr gutem Willen als Können. Wir waren ein Wrack, das steuerlos dahintrieb. Es war ein Jammer.

Doch eines Tages schwirrten die eigenartigsten Gerüchte im Trupp und in der Settion umber.

Ein neuer Führer hatte sich eingefunden und sollte den Trupp übernehmen. Man war durch die vielen Enttäuschungen außerordentlich mißtrauisch geworden. Doch mit dem neuen Führer mußte es seine Bewandtnis haben. Man erzählte dauernd von ihm. Sein Name war auf allen Lippen, und alles wurde mit der Zeit aufgeregt. So tam der Truppabend heran. Die rührige Werbung war nicht umsonst. Sie hatte ihren Zweck erreicht. In heinrichs Festsälen war fast alles an Parteigenossen erschienen, was die Settion Friedrichshain ausweisen konnte. Neben dem Jüngling saß der Grautopf, der Mann der Faust neben dem Mann der Stirn. Insgeheim setzte alles auf den neuen Führer, von dem man soviel gehört hatte, die größten hoffnungen!

Dann plotlich mar er ba - Borft Beffel!

Er stellte sich den Rameraden vor und hielt ein glanzendes Referat über die politische Lage, an welches er seine Plane und Ziele anschloß.

Wer konnte fich ihm entziehen, wenn er fo vor allen ftand, die Bande in die Buften gestemmt, mit stolzem Nacken, leuchtenden Augen, wenn er seinen großen Idealismus in Worte formte?

Gebannt saffen die Leute und bingen an feinen Lippen. Er tonnte ihnen nicht genug ergablen! Gie fühlten immer mehr, wie er sie gewann. Er rang um die Geele jedes einzelnen.

Das war der Führer, der bisher gefehlt hatte. 3hm wollte, ihm mußte man fich fofort unterordnen.

Als er zum Schluß alle Männer aufforderte, in der vordersten Reihe der deutschen Revolution, in der Su. mitzutämpfen, da vollzogen fast alle, Alte und Junge, ihren Eintritt. Alles fand sich wieder ein, was sich in letter Zeit verbittert von der aktiven Mitarbeit zurückgezogen hatte. Das Ergebnis des Abends war großartig und weder von uns noch von Borst Westell erwartet. Wir waren nämlich sofort Sturm geworden und erhielten statt der zweistelligen Zahl die Sturmnummer fünf.

Schon dieser erste Abend gab die Gewißbeit, sett tritt eine grundlegende Anderung der bisberigen Berbaltnisse ein, sett haben wir einen wirklichen Führer, und
nun befindet sich der rechte Mann am rechten Plat.
horst Wessel hatte sich seine Garde, mit der er sehr
bald Berlin aufhorchen ließ, im Sturm erobert. hier
paßte das Wort: "Ich tam, ich sah, ich siegte!"

Er selbst schrieb in sein Tagebuch, daß er wunderbares Menschenmaterial gewonnen hätte. Dieser erste Abend war entscheidend. Er schlang ein Band um Führer und Leute, das nie mehr zerrissen werden konnte.

Die Beschichte bes Sturmes 5 begann!

horst Wessel ging mit wahrem Feuereifer an die Arbeit und widmete sich mit leidenschaftlicher hingabe seiner Aufgabe.

Mur zu gut mußte er, wo der Bebel zuerft anzuseten war. Die Struttur der Sturmabende mußte grund-legend geandert werden.

Der Sturmabend foll der geistige Mabrboden der SA. sein. hier foll den Rameraden aufgezeigt werden, mofür sie tampfen und opfern muffen.

Mit größtem Geschick machte Horst aus den bisher langweiligen Sturmabenden nun sustematisch Schulungs. und Rameradschaftsabende. Sehr richtig ertannte er, daß Voraussezung für alles Große die Pflege der Kameradschaft ist. Es war geradezu wunderbar zu beobachten, wie Horst selbst die ... Burschen, von denen man solange angenommen hatte, sie tönnten sich nicht unterordnen, in seinen Vann zwang. Prachtvoll war es, wie der Wertstudent mit allen Leuten umzugehen wußte. Das war tein Herablassen, sondern tief erlebte Kameradschaft. Bezeichnend war, daß er seine treusten Mittämpfer in den Reihen der schlichtesten Arbeiter fand.

Die Sturmabende gewannen im Mu ein anderes Bilb. Ein jeder Ea. Mann mar mit großem Gifer bei ber Cache. Ein außerordentlich charafteriftifches, buntes Bild boten fie icon rein außerlich. Boltegemeinschaft im mahrften Ginne des Bortes! Der foeben von ber Arbeit getommene Rolltutider in gefährlichfter Aufmadung faß neben bem Ungeftellten und Atademiter. Alte, gediente Leute bildeten mit jugendlichen Braufe. topfen eine Front. Reiner von benen, bie gum erftenmal in diesen Rreis traten, tonnte fich bem Bauber, der über diefen Abenden lag, entziehen. Bier triftallifierte fic langfam ein Mannerband fanatifdfter Ramp. fer heraus. Der fleine Ga. Mann fieberte biefem einen Abend in der Woche entgegen wie ein fleines Rind dem Weihnachtstage. Das mar fein Feiertag, an dem fein Berg bober ichlug. Un diefem Abend mar er mit benen gufammen, die ebenfo bachten wie er, bie denfelben Pulsichlag hatten, und benen es ebenfo bredig ging wie ihm. Der Sturmabend mar fein Abend, ber gehörte ihm, und nichts tonnte ihn davon abhalten. Un diesem Abend vergaß er die graue, furchtbare, niederdrückende Mot. Bier faßte er neuen Mut und Schöpfte Rraft für ben weiteren Rampf. Bier taten fich feine Lippen auf. Bier fang er mit feinen Rame. raden gusammen Borft Beffels tropige Rampflieder. Wenn er diese herrliche Bewegung nicht hatte, mas blieb für ihn noch auf der Belt?

Die Sturmabende konnte fich bald keiner mehr wegbenken, und ichon lange vor Beginn fanden fich die Leute ein und warteten auf ihren Sturmführer.

Wenn "horft", wie er allgemein hieß, dann den Raum

betrat, stürmte ihm alles entgegen und überschüttete ihn mit Fragen und neuen Nachrichten. Der Abend begann stets mit einem Kampflied, und dann hielt horst Wessel ein Referat über die politische Lage.

In wunderbar einfacher Beise, oft mit viel Bis verbunden, machte er selbst dem einfachsten Sa. Mann unser Bollen, Rampf und Ziel tlar. Er, der himmelstürmende Idealist, besaß tros alledem ein tübles, reales Denten und beurteilte mit außerordentlicher Benauigteit das politische Geschehen. Er wußte, daß unsere Bewegung teine Landstnechte, teine Nur-Soldaten, sondern politische Soldaten braucht, und war eifrig bemüht, diese beranzubilden.

Abend für Abend predigte er seinen Kameraden das hohe Lied vom SA.-Mann. "Der SA.-Mann ist die treibende Kraft der Bewegung. Er ist ein wissender Kämpfer, der unermüdlich um die Verwirtlichung der nationalsozialistischen Ziele tämpft. Ihm ist der Kampf in der SA. tein Selbstzweck, sondern einzig und allein Mittel zum Zweck. In der braunen Uniform zeigt sich der Soldat unserer Zeit, der Gut und Blut für den Sieg der nationalsozialistischen Weltanschauung einsett, weil er von ihrer Richtigkeit überzeugt ist. Der Siegeszug der Nationalsozialisten ohne SA. ist überhaupt nicht vorstellbar.

Der Landstnecht stellt seine Kraft in den Dienst materieller Ziele. Ihn treibt teine sitliche Idee, er will nur nehmen. Umgetehrt der SA. Mann, er muß dauernd geben, opfern, bluten. Der SA. Mann ist der moderne Ipp des politischen Soldaten, der erste Diener einer gigantischen Boltsbewegung. Die SA. ift ein Männerbund nationalsozialistischer Apostel, die bewußt und ohne Pathos die rote haten-treugstandarte durch die deutschen Lande tragen und ohne Waffen doch die machtvollste und unüberwindlichste Armee darstellen, deren Siegeslauf durch teine andere Macht zu hemmen ist."

Mit tiefer Andacht lauschten die Rameraden seinen Worten. Sie glaubten ihm ganz und gar. Er hatte alles von ihnen fordern können. Für ihren "horst" gingen sie durchs Feuer.

Er kam seinen Leuten durchaus nicht in schulmeisterlicher Art entgegen, und doch hatte er wie mit unsichtbaren Fäden alle an der Hand. Es dauerte gar nicht lange, da war der Sturm so in Zug, daß alles auf einen Blick reagierte. Horst Wessel machte die erste Zeit alles selbst. Organisation, Propaganda, Kasse usw., alles lag in seiner Hand, bis die rechten Leute an den verantwortlichen Pläten standen.

Hatte Horst Wessel auf den Sturmabenden die große politische Linie beendet, so kam die Hauptsache, er schürte den Sa. Geist. Wie meisterhaft verstand er das, wie riß er dann mit seiner draufgängerischen Art die Leute mit. Schon nach den ersten Sturmabenden wußte Horst, daß er eine Kampfformation auf die Beine gestellt hatte, mit der man es wagen konnte, der Noten Front gegenüberzutreten.

Den Gesang pflegte er aufs eifrigste. Fast auf jedem Abend wurde ein neues Rampflied eingeübt, und bald war bekannt, daß Sturm 5 die meisten und besten Lieder hatte. Oft setzte sich horst selbst ans Klavier und brachte seinen Leuten die neuen Lieder bei, die bald dar-

auf ihren Weg durch alle Berliner Sturmabteilungen machten und langsam den gesamten SA.-Formationen bes Reiches zugänglich murden.

Sturm 5 war über Macht vom harmlosen, verlachten Baderdutend zum Schreden aller marriftischen Organisationen des Berliner Oftens geworden.

Die Feststellung, daß uns teiner haben will, mußten wir nur allzubald machen. Je größer der Sturm wurde und je mehr rauhe Burschen ihm zuströmten, um so schwieriger wurde die Lotalfrage. Kleine Räume tonnten uns nichts nüben. Wir brauchten große Säle für unsere Sturmabende, und da waren wir nun von der Gunst der Wirte abhängig. Ein Wirt nach dem anderen, der unsere Betanntschaft gemacht hatte, wintte nach turzer Zeit ab.

Erstens waren wir eine zu ungebildete, ungeschliffene Gesellschaft, die dem Wirt mit ihrem Auftreten die Rundschaft verjagte, und zweitens nahm uns kein Wirt unserer schren blauen Augen wegen auf. An ein Verzehren dachten nur wenige. Nicht weil man dem Wirt nichts gönnte, sondern weil man einfach nichts hatte. Wir tagten in allen möglichen Lokalen des Verliner Ostens, bald hier, bald dort wie eine Verschwörergesellschaft, die das Licht der Offentlichkeit zu scheuen hat. 1929 – das war immerhin noch eine Zeit, da war es noch keine Kleinigkeit, Nationalsozialist zu sein. Wir galten als Ausgestoßene, verlachte Phantasten und Madaubrüder. Vor allem zeigte das Bürgertum da-

mals noch über die Achsel mit Fingern auf uns und glaubte uns schulmeistern zu müssen. Oft genug goß horst Wessel seinen ganzen Spott über diese träge Gesellschaft aus, die er mehr haßte als den Marrismus. Mit der Zeit stand uns im Verliner Osten absolut tein Lotal mehr zur Verfügung. Wir mußten uns in anderen Vezirten nach passenden Räumen umsehen. In der Frankfurter Straße trieben wir dann endlich einen Saal auf, und hier hielten wir uns dann auch bis zum Schluß. Es war das Lotal "Zur Möwe", welches sich gegenüber dem Hause 62 befindet, in dem Horst Wessel der mörderischen Rugel zum Opfer siel.

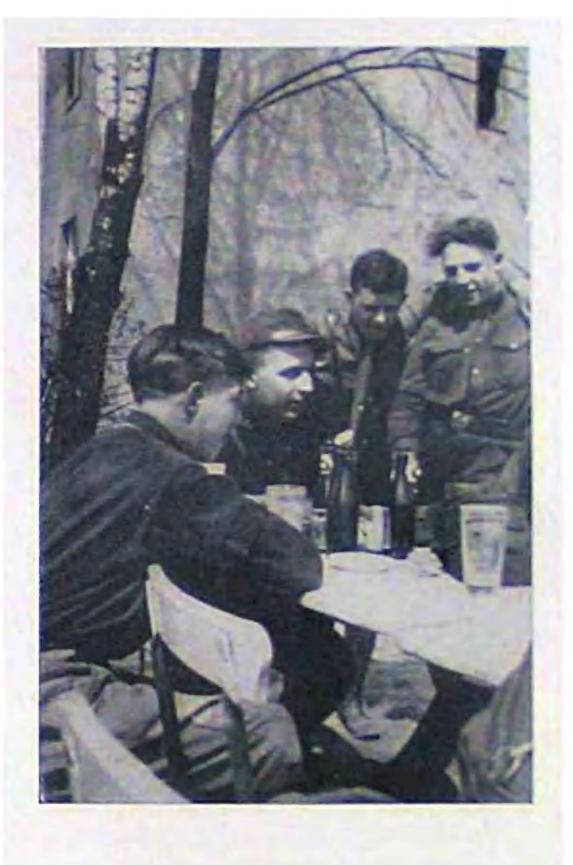

Horst Wessel im Kreise seiner alten Kameraden vom Trupp 34

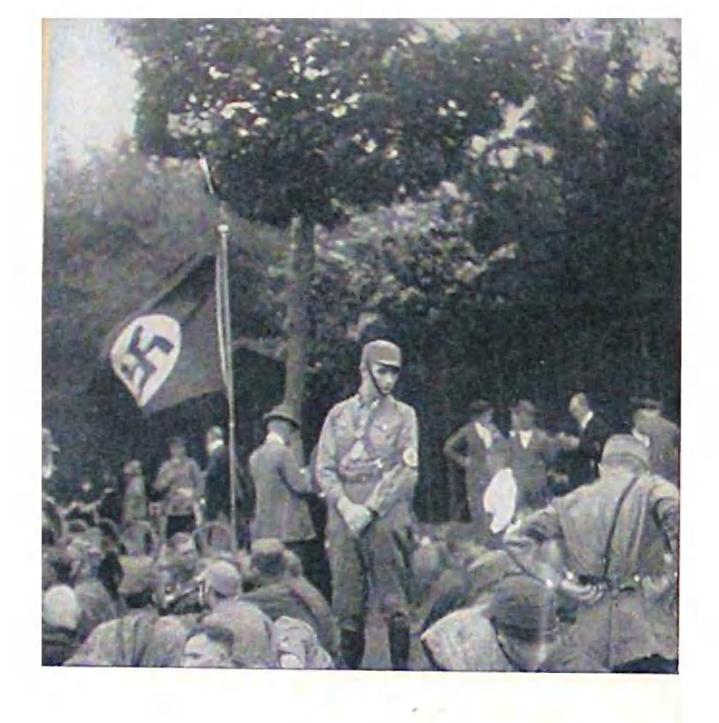

Es war seit je Borst Wessels sehnlichster Wunsch, eine eigene Schalmeientapelle auf die Beine zu stellen. Auch dies war durchaus charatteristisch für ihn. Er wollte damit den Gegner herausfordern, wollte ihn mit den eigenen Waffen schlagen. Seinerzeit war es geradezu eine Provotation, wenn eine SA. Formation im Besite einer Schalmeientapelle war. Dieses Recht schen ausschließlich der Rote Frontkämpferbund für sich in Anspruch zu nehmen.

Wenn damals eine Schalmeienkapelle ihre faszinierenben Weisen in den Straßen ertönen ließ, so konnte man
mit Bestimmtheit annehmen, daß ein kommunistischer
Demonstrationszug im Anmarsch war. Ohne Zweisel ist
die Musik einer Schalmeienkapelle mitreißend und aufwühlend. Einen anderen großen Vorteil hat eine Schalmeienkapelle, der politischen Verbänden sehr zustatten
kommt. Die Instrumente sind verhältnismäßig billig in
der Anschaffung, und vor allem sind sie für Dilet.
t an ten leicht zu spielen.

Ein weiterer Umstand mag dazu beigetragen baben, daß in Borst der Plan heranreifte, eine Schalmeienkapelle aufzustellen. In unseren Sturm tamen mit der Zeit

auch ehemalige Rommunisten, die solange in dortigen Schalmeienkapellen mitgewirkt hatten. Dadurch mar es natürlich möglich, daß der vorhandene Stamm sehr schnell die übrigen Leute ausbilden konnte.

Aus all diesen Erwägungen heraus mag in Borft ber Wunsch immer stärter geworden sein, als erster in Berlin eine Schalmeientapelle zu gründen, obwohl es eigentlich von oben herab untersagt war.

Auf einem Sturmabend murden plötlich kleine Blocks ausgegeben, auf denen man folgendes lesen konnte: Bur Bründung eines SA. Erholungsheimes 10 Pfennige.

- Man tonnte fich zuerft nicht ertlaren, mas das bebeuten follte. Denn von einem Ga. Erholungsheim hatten wir bis dahin absolut nichts gehört, auch nicht, daß ein foldes gegründet werden follte. Wir ftanden vor einem Ratfel. Mit diefem Ga. Erholungsheim mußte es alfo feine befondere Bewandtnis haben. Wir follten aber fehr ichnell durch Borft erfahren, mas bier im Bange mar. Mit einem SA. Erholungsheim hatte die Angelegenheit überhaupt nichts zu tun, mohl aber, fo unfinnig bas tlingen mag, mit einer Schalmeien. tapelle. Da die Unichaffung einer Schalmeientapelle unterfagt mar, fab fich Borft außerstande, dies auf bem Spendenblod ju ermahnen. Es tonnte ja auch tein Machteil fein, für ein Erholungsheim zu fammeln. Let. ten Endes hatten unfere Mitmenfchen mehr für eine wohltätige Cache übrig als für eine Schalmeien. tapelle.

horst selbst teilte dann den Rameraden mit, wie man am besten die Zettel los wurde. Er gab allen eine prattische Gebrauchsanweisung mit auf den Weg. Man

follte den ersten besten Befannten, der einem begegnete, fragen, ob er einem nicht 10 Pfennige leiben tonne. Erfülle er diesen Bunsch, so sollte man sich vielmals bedanten und ihm den Spendezettel überreichen. So ertlärte es horst, und viele Rameraden mussen danach gehandelt haben, denn das Geld häufte sich zusehends. Eines Tages war das der Fall, was wir alle vorber noch ungläubig belächelt hatten und für einen schonen, doch unerfüllbaren Traum hielten. Wir waren im Besithe einer richtigen, nagelneuen Schalmeientapelle.

Obwohl es von höherer Stelle untersagt war, hatte sich horst durchgesett. Was alle Rameraden für unmöglich hielten, machte der eiserne Wille horst Wessels mög-lich. Er ließ einen großzügigen Plan Wirtlichteit werden.

Das war ein hallo, als die Instrumente zum erstenmal auf dem Sturmabend gezeigt wurden. Jeder bestaunte die bligenden Dinger und war stolz darauf, daß auch er durch seine Sammeltätigkeit mit zum Gelingen des Werkes beigetragen hatte.

horst brang nun barauf, daß fleißig geübt wurde. Ich entsinne mich noch eines Ausmarsches, da wir zum ersten Male unsere Instrumente spazieren trugen. Wohl war die Rapelle vollständig zusammengestellt, aber der größte Teil der Leute hatte derartige Instrumente noch nie in der hand gehabt. Wir marschierten, die Rapelle an der Spike, durch die verschiedensten Ortschaften und sangen, daß uns die Rehlen trocken wurden. Überall strömten die Menschen in dichten Scharen herbei und marschierten neben dem Zuge her. Daß die Nazis Schalmeien besaßen, das war ihnen ganz neu, das saben sie zum

mag so mancher damals gedacht haben. Go leid es uns tat, wir ließen uns trot der bittenden und neugierigen Blicke von Kindern und Erwachsenen nicht zum Spielen verleiten, weil wir es ja einfach nicht konnten. Es war in der ersten Zeit schon Propaganda, nur die Kapelle mit sich zu führen. Auch das machte neugierig und reizte gewisse Elemente.

Bald aber hatte es die Rapelle durch fleißiges Uben fo weit gebracht, daß fie drei Rampflieder in Referve hatte, die fie mehr laut als icon vortragen tonnte. End. lich waren wir fo weit, daß wir mit unferer Rapelle aufmaricbieren tonnten. Bar bas ein Staunen und Bewundern durch die anderen Gal. Formationen bes Gaufturms Berlin. Alles, alles mar ftolg barauf und ... voller Unertennung für diefe Zat Borft Weffels. Jest tonnten wir den Gegner herausfordern und ihm zeigen: febt, bier find mir! Und wie locten mir bie Wolfsgenoffen aus den oben Proletariertafernen mit unserer Mufit beraus. Wie oft faben wir enttäuschte Befichter. Go mander tonnte bas gar nicht begreifen und hielt die gange Cache fur einen Traum. Wie oft ballten fich uns die Saufte entgegen vor ohnmächtiger But. Wie oft aber auch grußte man uns vor freudiger Überrafdung.

Da die Instrumente auf Abzahlung gekauft waren, galt es zu bestimmten Zeiten immer die notwendige Rate heranzuholen. Auch hier fand horst wieder eine glänzende Lösung, auf die eben nur er kommen konnte. horst fuhr sooft wie möglich mit seinem Sturm per Lastwagen auf Landpropaganda. Die Wagen wurden dann mit

Transparenten bespannt, und meistens ging's schon Sonnabends aus der Berliner Asphaltwüste hinaus. Hier marschierten wir dann mit schmetternder Musit durch die Ortschaften. Neben dem Zuge gingen besonders geeignete SA. Leute her, die an die herbeigeeilten Einwohner die bewußten Spendezettel verkauften. Der Ertrag dieser Landpropagandasahrten war ideell und materiell durchaus zufriedenstellend. Horst entzog durch diese Fahrten die Kameraden auf etliche Zeit der zerssehenden, demoralisierenden Großstadt und brachte sie mit noch gesund und natürlich lebenden, erdverbundenen Menschen in Berührung. Der finanzielle Ertrag enthob uns hemmender Geldsorgen und gab uns die Möglichkeit, den Kampf mit ungeminderter Kraft weiterzussühren.

Der Finanzen wegen brauchten wir uns nie große Ropf. schmerzen zu machen. Nicht weil uns Jakob Goldschmidt finanzierte, sondern weil wir einen findigen Sturm-führer besaßen, der im letten Moment, wenn alles versagte, immer einen neuen Ausweg wußte.

Die Schalmeienkapelle brachte es bald zu einer gewissen Berühmtheit. Sie wurde aus allen himmelsgegenden angefordert und erlangte mit der Zeit eine gute Zechnik.

Eine Schalmeienkapelle war zu jener Zeit noch eine gewisse Rarität, und für Wersammlungen und Weranstaltungen war sie eine nicht zu unterschähende Zugnummer. Sie trug letten Endes auch dazu bei, den Namen des Sturmes immer mehr zu verbreiten, ihm einen besseren Klang zu geben. Die Autorität des Sturmes 5 war gesichert. Die Schalmeienkapelle war eine jener Außerlichkeiten, die selbst Außenstehende darauf aufmerksam machte, daß hier ein Genie am Werke war.

Die Schalmeienkapelle ist einzig und allein eine Schöpfung horst Wessels. Mit Stolz und Ehrfurcht trägt sie heute den Namen ihres großen Sturmführers. Wer uns die Band gibt, bem geben wir fie auch, wer uns aber die Faust zeigt, dem brechen wir sie auf. Abolf Bitler

Der Terror war feit je die Baffe des Marrismus, die er mit staunenswerter Birtuofitat zu führen mußte. Die SA. Leute des Sturmes 5 maren diefem Terror tagtäglich ausgesett. Jederzeit faben fie fich der blutrunftigen Frate roten Untermenschentums gegenüber. Im Berliner Often feierte der rote Terror feine Triumphe. Er glaubte, hier feine Schredensherrschaft veremigen gu tonnen. Wer Sa. Mann im Sturm 5 mar, ftanb in der erften Reihe ber Bewegung und mußte damit rechnen, bag er morgen ichon ein Opfer ber bolichemiftiichen Bestien sein tonnte. Fast auf jedem Sturmabend erfuhr man, wieviel Blut die vergangenen Tage getoftet hatten. Bier tonnte man erleben, wie der Terror des Begners die Leute aneinander ichweißt und unauslöschlicher Sag in den Bergen der SA. Leute beranwuchs. Borft lehrte feinen Leuten die Liebe gum Boltsgenoffen, zu allem, mas beutsch mar! . . . Er schurte aber ebenfo den Bag gegen alles Undeutsche, gegen alle Reinde unferer Bewegung und gegen ein vertommenes

Untermenschentum, welches glaubte, mit viehischen Mord. taten eine Freiheitsbewegung erftiden zu tonnen.

Er felbit hatte den Terror gur Benuge durchtoften muffen, aber das batte ibn nur noch fanatischer gemacht.

So mander zusammengeschlagene SA. Mann richtete sich an der Furchtlosigkeit und dem Draufgängertum seines Sturmführers wieder auf. Seine Worte gaben ihm neuen Mut und rissen ihn wieder vorwärts. Den roten Terror haben Borst Wessels SA. Leute nach jedem Sturmabend in Freiheit dressiert vorgeführt bestommen, wenn sie einzelne bedrohte Rameraden nach Hause bringen mußten. Dann konnten sie die Bestalten in den dunklen Straßen beobachten, die den harmlosen Passanten spielten, in Wirklichteit aber auf die passende Gelegenbeit warteten, wo sie den Mordstahl in einen jungen Körper jagen konnten.

Horst machte sich hier Adolf Bitlers Prinzip zu eigen: Terror bricht man nur mit Gegenterror. Er war in teiner Weise gewillt, seine Leute wehrlos niederschlagen zu lassen, sondern ging gleich in der ersten Zeit zur Abwehr über. Je länger Horst den Sturm führte, um so zaciger wurde dieser, und um so mehr wurden die Kameraden auf ihre Führer eingeschworen. Es wurden dann auch bald die ersten Aktionen durchgeführt, mit denen sich unser Sturm und vor allem Horst Wessel den nötigen Respekt bei der roten Front verschafften. Bald darauf wusten die roten Zaren des Berliner Ostens, daß es mit der Alleinherrschaft endgültig vorbei sei. Terrornester wurden mit angebrachter Rücksichtslosigsteit ausgehoben. Ost wurden Verkehrslotale der KPD. mit nur wenigen, aber zuverlässigen Leuten besucht und

bem Wirt und ben Unwesenden energisch ber Stand. puntt flargemacht. Im Often mar burch Borft Beffel bald eine Breiche geichlagen, durch welche die braune Sturmflut nun unaufhörlich durchbrach und Stud um Stud Boden eroberte. Aber nicht bloß im Often trat Borft der roten Front entgegen, sondern auch in anderen Berliner Stadtteilen. Im Gudoften der Stadt trieben rote Terroriften ihr graufames Spiel und festen bie Bevölferung in Ungft und Schreden. Rein Zag verging, an dem nicht Mationalfozialisten auf offener Strafe niedergeichlagen murden. Überfälle auf bas Lotal "Wiener Garten" maren an ber Zagesordnung. "Wo andere greifen vergeblich an, ba giebt man ben fünften Sturm beran", das ichien fich mittlerweile berumgesprochen gu haben. Go murben mir eines Tages tatfachlich "berangezogen" und follten bem Gput ein Ende machen. Der Sturmabend murde der Aftion megen giemlich ichnell gu Ende geführt, nur bas Dotwendigste besprochen. Borft gab allgemeine Unweifungen über die geplante Aftion, berief die Unterführer gu fich und erteilte diefen nabere Inftruttionen. Dann bief es, genau die Uhren ftellen. In Gruppen gu zwei und brei Mann bewegte fich ber Sturm nach bem Gudoften. Ein Lotal, welches als die Bentralstelle der Terrorattionen angufeben mar, follte von uns überrafdend befett merben. Der Sturm murbe in verschiedene Trupps geteilt, die fich an bestimmten Puntten fammelten. Es mar tein vertrauenermedendes Bild, bas fic bem Befchauer bot. Buft ericeinende Gestalten brudten fich bier im Duntel ber Macht berum. Das Bange machte beinabe ben Ginbrud einer Rauberbande. Auf den Banten der Unlagen,

hinter Bäumen und Sträuchern, überall standen die Leute des Sturmes herum und warteten auf das Kommando. Es war schon ziemlich spät. Von einer nahen Kirche schlug es mehrmals, da tam plöplich ein Meldefahrer: Fertigmachen!

Wie durch eine Zaubermacht tam in diesen zusammengewürfelten Baufen Ordnung, und lautlos bewegte sich alles nach einer bestimmten Richtung. In einer dunklen Straße sammelte sich alles. Ein turzes Kommando, und im Sturmschritt ging es vorwärts. Wir bogen in eine Seitenstraße ein. Auch von den anderen Seiten stürmten unsere Trupps beran, und im Nu waren wir in das berüchtigte Lokal eingebrungen. Es war berstend voll, und noch immer mehr Leute kamen herein. Der Gegner versuchte ans Telephon zu gelangen. Vergeblich, denn hier standen schon lange Zeit vorber hünenhafte Gestalten, die es besetzt hielten. Der Wirt und die anwesenden Kommunisten waren bleich geworden vor Schreck und brachten kein Wort hervor. Was hatte das zu bedeuten?

Da sprang Borft Bessel auf bas noch eben benutte Billard und hielt Abrechnung mit dem roten Mordterror. Seine Rede mar eine furchtbare Anklage, die er ben Kommunisten entgegenschleuberte.

"Seit Jahren terrorisiert die Mordkommune in dieser Gegend die anständige Bevölkerung. Wir warnen euch, nationalsozialistische Arbeiter zu überfallen. Wir werden euch sonst deutsche Arbeiterfäuste spüren lassen. Geschieht noch einmal ein Überfall, dann Gnade euch Gott! Auge um Auge! Zahn um Zahn!"

Reiner ber anwesenden roten "Belden" bachte auch nur

an Gegenwehr. Gie ließen alles über fich ergeben. Dann verließ der Sturm das Lotal und trat auf dem Fahr. bamm in zwei Gliedern an. Gine Sundertichaft verwegener Gestalten! Die gange Strafe mar in Auf. regung geraten. Un den erleuchteten Genftern ftanden die Menschen und ftaunten. Das hatten fie benn boch nicht für möglich gehalten, daß die Magis das magten. Rein Schimpfwort, tein Buruf ertonten, die bloge Unwesenheit dieser Rompanie flößte ihnen Furcht ein. Stumm wie eine brohende Wolfe marschierte der Sturm im Gleichschritt burch bie buntlen Strafen bes roten Sudoftens - Antlage und Warnung jugleich. Über das Pflafter dröhnte der Marichtritt von Bitlers Gol. baten, und noch einmal flieg ein braufendes Beil gum Machthimmel empor, bevor ber Dienft ju Ende mar. So murde der rote Terror auch hier von Sorft Beffel gebrochen, und in der nachsten Zeit hatte man unter diefem nicht mehr zu leiden.

Mit 56 Versammlungen im Jahre 1929 ftand Borft Wessel hinter bem Berliner Gauführer Dr. Goebbels an zweiter Stelle in der Reihe der Berliner Redner. Er gehörte mit jur erften Rednergarnitur und murde überall gern gefehen. Faft Abend für Abend ftand er in rauchgeschwängerten Bersammlungefälen in Berlin und in ben Dorfern ber Mart Brandenburg und prebigte als begeisterter Jünger Adolf hitlers das neue große Evangelium. Gein ungeheures Temperament, die ihm eigene Überzeugungstraft riffen alles mit fich fort und führten Taufende deutscher Boltsgenoffen ins Lager ber beutschen Revolution. Wie tam ihm feine große Redegabe als Sturmführer zugute, wenn er feine Rameraden mit gundenden Worten begeifterte. Wenn er Zeit und Belegenheit hatte, suchte er gegnerische Berfammlungen auf und ftellte fich bier gur Distuffion. Für den Referenten des Abends war es dann nicht leicht und eine verdammt undantbare Aufgabe, das Schlufwort zu halten. Un mandem Sturmabend brachen wir auf, um eine gegnerische Bersammlung mit unferem Besuch ju beehren. Es murde da teine Ausnahme gemacht. Wir nahmen uns vor, mas unter die Finger tam, ob es nun marriftische oder bürgerliche Parteien maren. Borft fab in den bürgerlichen Parteien eine ebenso große Gefahr wie in den marriftischen. -

An einem Sturmabend hatten wir zufällig erfahren, daß ganz in der Nähe, in "heinrichs Festfälen", die deutsche Volkspartei eine sogenannte Versammlung abhielt.

Wir hatten mit dem Wirt, der uns wie fo viele andere auf die Strafe gefett hatte, noch etwas glatt gu machen. Im übrigen wollte Borft feinen Leuten einen fleinen Scherz und ben Werfammlungsbesuchern einen harmlofen Schred bereiten. Diefe Distuffionen maren im großen gangen durchaus fruchtbar und tamen den GU .. Leuten gut guftatten. Gie lernten bie Begner aller Schattierungen tennen, hörten auch genügend über ihre Biele und murben fo gegen alle Ungriffe gewappnet. Da diefe Distuffionen bant bem Konnen Borft Beffels immer mit einer furchtbaren Diederlage bes Begners ausgingen, murden die Leute mit der Zeit immer mehr in ihrer Überzeugung gestärtt. Ein machtiges Gieges. bewußtsein hielt in ihrem Bergen Gingug. Diefe Museinandersetzungen bewiesen den Leuten ftets aufs neue die Überlegenheit und Richtigkeit ber nationalsozialistischen Weltanschauung. Das war prattischer Unschauungs. unterricht, der mehr nunte als trodene, langweilige Belehrung. Als an jenem Abend ber Sturm fich in tleinen Gruppen auf den Weg machte und die erften Leute ohne Rragen und gebügelte Sofe den Raum betraten, ba mar es ein ergonliches Bild zu feben, wie die "verehrten" Unwesenden gang emport über ben unerwünschten Befuch maren. Buerft tamen einige Leute, bann immer mehr, bis der gange Raum tnadend voll mar. hier

faben die SA. Leute die Reaftion vor fich. Die Emig-Bestrigen, die nicht oft genug auf fie mit Fingern zeigen tonnten. Diefe burgerliche Detadeng machte fonft um Leute, wie fie hier ploBlich auftraten, im täglichen Leben einen großen Bogen. Ein Bild, wie es fich hier dem Beschauer bot, fab eine Boltsparteiversammlung allgu felten, bas mar ichon mehr eine Profanierung bes Wolfsparteiniveaus. Zunächst entstand ein großes Stuhlruden. Die Regenschirme murden herbeigefucht, und die tapferften der Belden verließen mit einer furcht. baren Ganfehaut fluchtartig den Saal. Wer follte bas weiter fein als Kommunisten, die die Werfammlung fprengen wollten? Wenn man nur mußte, welcher politischen Richtung die Leute angehörten, bann tonnte man fich immerhin ein wenig banach richten und fich notfalls umftellen. Golde Gedanten mochten bem Redner durch den Ropf gejagt fein, der noch turg vorher feine Beis. heiten in pathetischer Art und großer Pose in die Berfammlung ichleuberte.

Im ersten Moment blieb dem Referenten die Sprache im Halse steden. Als er sich wieder langsam erholt hatte, wechselten die Kraftworte, mit denen er sich der Versammlung vorher als Kämpfer aufspielte, in sehr geschickter Weise in ein vornehmes, schmalziges, nichtssagendes Kauderwelsch über. Vorn am Vorstandstisch saßen die Repäsentanten der "Volkspartei", charatteristische Eremplare ihrer Art. Sie waren turz vorher in einen gesunden halbschlaf gesunten. Doch jest waren sie ganz munter, stedten ihre Köpfe zusammen und tuscheten vorsichtig. Der Redner hörte etwas sehr plöslich auf, wie uns schien, mitten im Referat. Etliche alte Lanten

flatidten in ihre burren Banbe, und bie anwesenden Berren räufperten fich verlegen. Gine Paufe trat ein. Borit Weffel trat nach vorn und meldete fich gur Distuffion. Wieder taten fich etliche Ropfe gufammen, raunten miteinander und überlegten, mas fie tun follten. Ploplich fand ein fleiner Mops auf mit riefigem Schnaugbart, marf fich in die Bruft und verfündete mit öliger, baftender Stimme: "Gine Distuffion tann infolge ber vorgeschrittenen Beit nicht mehr ftattfinden. Die Berfammlung ift gefdloffen." Große Erregung entstand bierüber. Borft Beffel fturmte nach vorn und verlangte Rube. Dann begann er mit der Abrechnung und rif bem feigen Burgergefode bie Maste von ber elenden Frage. Blag und ichlotternd ftanden die Berren Boltsparteiler ba und ließen alles über fich ergeben. Denn den Gaal tonnten fie nicht verlaffen, da die Ga .. Leute ben Ausgang versperrt hatten. Dreimal muchtete das Beil auf den deutschen Arbeiterführer Adolf Bitler durch den Saal, und ftehend mußten fich die Burger das fpontan ertlingende Lied anhören:

"Die Fahne boch, die Reihen dicht geschlossen, SA. marschiert mit mutig festem Schritt."

Wir hatten diesen geistigen Urhebern des Klassenkampfes gezeigt, daß wir mit ihnen nichts gemein haben. hier
sah man die alte zusammenbrechende, sich kaum noch verteidigende Front des Liberalismus und die Front des
anstürmenden, kompromiklosen Nationalsozialismus. Als die inzwischen alarmierte Polizei eintraf, war horst Wessel und sein Sturm schon längst verschwunden. Ein andermal hatte sich horst eine Versammlung der



Das Haus Frankfurter Straße 62, in dem Horst Wessel die tödlichen Schüsse erhielt



Der "Nußbaum" im Fischerkietz



Das deutsche Berlin trägt Horst Wessel zu Grabe





Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern find'st du nit . . .



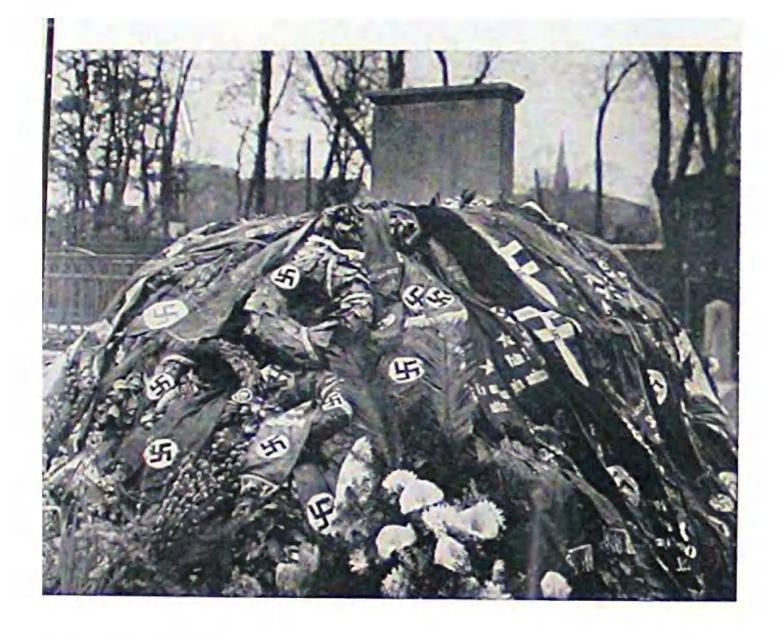

Horst Wessels Grab

Für jeden, der als Freiheitspfand sein junges Leben läßt, stehn hundert auf im ganzen Land und stehn zur Fahne fest.

Heinrich Annacker

Deutschnationalen in den Prachtfalen am Marchenbrunnen ausgesucht, um bier mit dem Redner des Abends die geistigen Klingen zu treuzen.

Much hier fielen wir burch unfere Aufmachung ben anderen Leuten unangenehm auf. Dachdem wir uns in aller Ruhe bas Geplauder des Redners angebort batten, gewährte man Borft Redefreiheit. Mit einem Cas ichwang er fich auf die Bubne. Schon bas emporte etliche ber Unwesenden. Ronnte er nicht icon fittfam wie andere die Treppen beraufgeben? Dann fand er wieder ba, die Bande in die Buften gestemmt, und gerpfludte das Referat feines Borredners. Er jeigte ben Boltsgenoffen die Muslofigfeit ihres Rampfes in einer Rlaffenpartei, die durch ihre Zätigfeit bewiesen bat, daß fie nicht in ber Lage ift, die Stlaventetten ju gerreißen. Etwa eine halbe Stunde lang rang er um noch mertvolle Rrafte für den Mationalsozialismus und zeigte den Weg zur Freiheit. Rafender Beifall dantte ibm, als er geendet hatte, und impulfiv verließen die Leute mit einem trotigen Rampflied auf den Lippen den Caal, alles mit binausreißend, was noch Mart in ben Rnochen hatte. Gahnend leer mar der Caal, als die letten von uns durch die Eur fdritten. Wir batten unfer Biel erreicht. Mun tonnte die Wersammlung ihren Fortgang nehmen.

Alt. Berlin, ein Stud Romantik, ein Kleinod im haften ber seelen. und ruhelosen Großstadt. Der Fremde sindet kaum dieses Studchen Erde. Es liegt verstedt wie ein Edelstein zwischen den hohen Steinquadern der um-liegenden Straßenzuge. Direkt an der Spree entlang zieht sich der Fischerkieh mit seinen winkligen, verträumten Gassen und den schiefen, trauten, alten Giebelhäusern hin. Am Lage hat dieses Viertel das harmloseste Gesicht, und die herbeigelaufenen Fremden haben ihre Freude daran. Bricht aber die Nacht herein, so lauert in den dunklen Gassen der rote Mord auf seine Opfer. In allen Raschemmen, die der Maler Zille so verherrslichte, hält sich der Auswurf dieser Großstadt auf.

Der Fischerkiet hat im Rahmen der Berliner Parteigeschichte einen besonderen Rang. Rommunistische Propaganda fiel hier auf fruchtbaren Boden, denn in den
Saffen und Strafen ift die Not unumschränkte Berrscherin.

Der Fischerkiet ift beißumtämpfter Boden. Doch die ursprünglich kleine Fischerzelle, wie fich die Parteigenoffenschaft bier nannte, die von dem bekannten Freund Horst Wessels, dem damaligen Sturmführer Fiedler, geführt wurde, errang Stück für Stück an Boden, und heute ist die Vorherrschaft des Marrismus längst gebrochen. In dieser Fischerzelle tämpste zu Anfang auch Horst Wessel mit, bis er den Sturm 5 übernahm. In der Nähe des Fischerkießes war ja Horst Wessel wohnhaft. Dicht bei der elterlichen Wohnung befand sich der berühmte Jüdenhof, der auf ein respektables Alter zurücklicken kann.

hier war der übliche Treffpunkt des Sturmes. Oft genug provozierte dieser durch seine Anwesenheit die fast ausschließlich kommunistischen Bewohner. Auch hier konnte man feststellen, daß der Gegner sich durch dauerndes Wiederholen bald an dieses Schauspiel gewöhnte. Über den Jüdenhof schallte so manches Mal horst Wessels Stimme: "Sturm 5 fertigmachen!" So manches Mal verabschiedete sich der Sturm aber auch von den grollenden Bewohnern mit einem brausenden: heil hitler!

Biel Blut kostete ber Rampf um diesen Riet. Der Gegner verteidigte sich mit allen ihm zu Gebote stehenben Mitteln. Feuerüberfälle auf unsere Leute waren etwas Alltägliches.

Als der Rampf noch unentschieden tobte, entschloß sich horst, der den Rampf um den Fischertiet troth seiner eigenen Arbeit interessert verfolgte, zu einem ganz großen Schlag. Wir hatten wie so oft eine Landpropagandafahrt gemacht und für unsere Bewegung ausgiebig agitiert. Früher als gewöhnlich traten wir die heimfahrt an. Wie es hieß, wollten wir heute zum erstenmal durch den Fischertiet fahren. Das war das

mals eine gewagte Cache, und noch teine gefchloffene SM. Formation hatte bas bisber getan. Der Bifder. tiet mar zu unüberfichtlich. Gine beifpiellofe Rampf. freudigteit lag auf den Befichtern aller EM. Leute. Eine fiebernde Ungeduld erfüllte alle. Man tonnte nicht fruh genug in Berlin fein. Der Bagen polterte burch bie Dorfer ber Mart, immer naber ging es ber Stadt ju. Bald faufte ber Laftzug über ben fpiegelglatten Miphalt, auf bem Berbed ber Fahnentrager die fnatternde Fahne in ben Sauften. Muf bem Wagen ftanden fie alle, Mann für Mann, und ließen ihre Rampflieder und Sprechchore burch die Strofen ichallen. In ben Fenstern und auf der Strafe erschienen die Meniden und faben biefer milben, braunen Jagd nach. 26 und ju grufte man uns. Doch zumeift gröhlte man uns bas "Rot Front" entgegen. Die Innenftadt tam immer naber, gleich mar man ba. Ploglich bielt ber Bagen, horft flieg mit aufs Berbed. "Reiner fpringt vom Wagen ohne Rommando. Alles mabrt eiferne Difgiplin. Wenn wir angegriffen werden, bann aber auch alle für einen und einer für alle!" Das maren die turgen Borte, die er an feine Leute richtete. "Fertigmachen! Gingen!" Langfam rollte ber Bagen los - gang langfam. "Die Sahne hod" flieg es muchtiger und inbrunftiger benn je jum himmel. Der Laftzug fuhr um eine Ede. Bir waren im Fischerfies. Wir fangen, wir fdrien, wir brullten. Man follte uns boren. Wir maren ba, ungefragt und unangemeldet. Alles ichaute nach rechts und nach links, nach oben und unten. Aufpaffen bieß es. In ben fleinen, niedrigen Benftern ericbienen die erften Gefichter. Alles glaubte, die "Rote Barde" tame, doch mas

war das, die Magis? Sollten fie fich das gefallen laffen? Diese Provotation - wo find die eigenen Leute? Runter auf die Strafe! - Die rote Meute fammelte fich. Borft fniete auf dem Berbed, über feinem Baupt die leuchtende Jahne. Wir maren vor dem Wirtshaus "Bum Mußbaum", einem alten, auf Tradition gurud. blidenden Gafthaus, angelangt. Die gange Begend geriet in Aufregung. Aus allen Baufern tamen fie berbeigeftrömt, immer größer murde die Menge und brullte in wahnsinniger But uns ihr "Rot Front" entgegen. Mehr magten fie nicht. Die entschloffene Miene ber SA. Leute flößte ihnen Refpett ein. Sprungbereit, das Roppel in der Sand, ichauten fie auf die tobende Maffe. Da hielt der Wagen - was nun? horft ftellte fich aufe Berbed und hielt eine Unsprache an die Bewohner. Alles murde rubig und laufchte gefpannt.

"Seit Jahr und Tag herrscht hier im Fischerkies der rote Terror. Täglich überfällt man hier nationalsozialistische Einwohner. Wir rufen euch ein energisches

"halt' ju und warnen euch jum lettenmal."

Als er geendet, glich die Straße einem brodelnden herenkestel. Finstere Individuen fanden sich immer mehr ein. Unerhört, wir hatten ihre Domäne betreten. Zermalmen hätten sie uns können. Zum erstenmal erklang hier das heil auf unseren Führer und auf die Bewegung. Die Sa.-Leute waren glücklich. Jest waren sie in ihrem Element. Wie siegesfreudig erklangen die Lieder, als der Zug langsam anfuhr. Verwünschungen erklangen, die immer lauter wurden, se weiter wir uns entsernten. Durch alle Straßen Alt-Verlins fuhren wir nun und durchquerten die Gegend bis zur Dunkelheit.

Der rote Terror mar ohne einen Tropfen Blutver-

Belähmt durch bas ichneidige, mutige Auftreten hatte ber Gegner teine Belegenheit gur aktiven Gegenwehr gefunden.

Wieder war es horft Beffel, der durch diese Zat den Rampf um Berlin um einen großen Schritt vorantrug.

Der Parteitag 1929 kam heran. Alles fieberte ihm seit langem entgegen. Eifrig wurde in allen Gauen des Reiches gerüftet. Dieser Parteitag sollte zeigen, daß unsere Bewegung im Aufstieg begriffen war, im Gegensatz zum Gerede der südischen Journaille vom Rückgang der Nationalsozialisten.

Trop der ständig steigenden Mot stand für Horst fest: alles mußte mit! Er wußte vom Parteitag 1927 her, welch großes Erleben solch ein Tag war. Das gab neue Kraft für den weiteren Rampf und zeigte jedem, wie groß das heer des erwachten Deutschlands ist. Schon Monate vorher hatte horst eine Sturmsparkasse angelegt, in der sich die Kameraden das Geld für die Fahrt und zur Uniform vom Munde absparten. So kam der Tag der Abfahrt heran.

Auf dem Jüdenhof sammelte sich am Freitag, dem 2. August 1929, der Sturm mit frohen, lachenden Gessichtern. Fast vollzählig war er angetreten. Schwer bespackt ging er los, zackige Lieder singend. Auf dem Anhalter Bahnhof herrschte ein reges Leben und Treiben. Endlich saßen wir im Zuge, wie die Heringe gepreßt. Jest ging es unbeschreiblichen Feiertagen entgegen. Mancher der Kameraden machte hier im Leben seine erste große Fahrt.

Der Bug rollte an. Parole: Murnberg! Muf bem Bahnbof ftanden Frauen und Madden und wintten mit den Züchern, folange der Bug zu feben mar. Alles fang! Den gangen Bug bindurch dasfelbe Bild froher, erwartungs. freudiger Menschen. Stunden dauerte es, bis Rube eintrat. Die Aufregung mar groß, noch größer die Müdigteit. Bald ichlief alles auf den Banten, auf dem Jug. boden und in den Bepadneten. Etliche waren barunter, die fanden teine rechte Rube und hatten auch allen Grund bagu. Es maren gang verwegene Buriden, die ursprünglich gar nicht die Absicht hatten, mit nach Mürnberg zu fahren. Als fie aber ben Jubel fahen, ba hielten fie es zu Saufe nicht aus und fliegen mit ein und fuhren nun per Bahnfteigfarte nach Murnberg. Gegen Morgen braufte ber Bug in die Salle des Murn. berger Sauptbahnhofs. Alles eilte, ein furchtbares Bewühlt überall. Wir fturmten vorwärts! Da ftand Adolf Bitler in der Bahnhofshalle. Ein donnerndes Beil bröhnte ihm entgegen. Auf dem Bahnhofsvorplag emp. fing uns Musit und eine nach Laufenden gablende Menschenmenge. Man jubelte uns gu. Das tam uns allen wie ein Traum vor. Belde Begeisterung der Bevölterung, als wir in Murnberg einrudten. Wer tennt nicht jenes Bild Borft Beffels, auf welchem er lachend an ber Spite feines Sturmes in Murnberg einmar. Schiert? Murnberg, das mar feelische Entschädigung für jahrelang ertragenen Terror.

Am Abend hieß es dann antreten zum Fackelzug. Die Straßen waren verstopft von Menschen. Endlich setzte sich der Zug in Bewegung, eine riesige, unendliche Feuerschlange. Zu beiden Seiten eine uns zujubelnde, rasende

Menschenmenge. Das erfaßte schließlich auch ben Werstocktesten und riß ihn hinein in die Begeisterung. Wir bachten, so etwas gäbe es in Deutschland gar nicht mehr. Wir waren bisher nur gewohnt, daß man uns niederschlug, bespuckte, verhöhnte und verfolgte. Und nun das? Unsere Herzen drohten zu zerspringen. Wir hätten es laut hinausschreien können in die Ohren unserer Peiniger: schaut her, ihr Zwerge! Hier marschiert Deutschland! Ein Heer kampfentschlossener Attivisten, von Lag zu Lag größer werdend. Die Zutunft ist unser!

Wir marschierten, taumelnd und wonnetrunken, im glühenden Facelschein, und immer gewaltiger wurde der Jubel. Am Führer ging es vorbei im strammen Gleichschritt. Musik, Gesang, Jubel. Das war zuviel mit
einemmal. Man konnte die vielen Eindrücke gar nicht
mehr recht einordnen. Dann ging es ins Quartier. Jeder SU.-Mann hielt in seinen händen die langsam verglimmende Facel.

Doch was war das? Ein Straßenbahnführer fuhr rucksichtslos mit seinem Wagen in unsere Rolonne und
wollte auf und davon. Facteln flogen durch die Luft.
Einige Rameraden schwangen sich auf die Bahn, und
sehr schnell erfuhr der Fahrer bei der Gelegenheit, daß
mit der Berliner SA., mit dem Sturm 5 nicht gut
Kirschen essen ist.

Spät in der Nacht ging es schlafen. Wir alle konnten das Erlebte kaum begreifen. So gewaltig hatten wir es uns selbst in den schönsten Träumen nicht vorgestellt.

Mitten in der Nacht wurden wir plötlich gewedt. "Sturm 5 fertigmachen!" ertonte Borft Beffels Stimme. Was war denn los? Etliche Kameraden

waren in der Nacht auf dem Beimwege von Marristen überfallen und furchtbar zugerichtet worden. Am Tage wagten es die roten Wegelagerer nicht, uns entgegenzutreten. Die Nacht war ihr Element. hier konnten sie mit Übermacht sich an einzelne Kameraden heranmachen. Sturm 5 hatte den Befehl bekommen, aufzuräumen. Schlaftrunken stürmten wir los. Der Befehl wurde ausgeführt!

Bang fruh ertonte ber Wedruf. Als wir im Luitpoldhain eintrafen, mar bie gange Glache ichon gefüllt mit 60 000 Goldaten ber braunen Armee. Unüberfebbar - ein gewaltiges Bild. Wie ftolg und zuverfichtlich bas machte. Bier ftand eine unüberwindliche Freiheitsarmee, Deutschlande lettes Aufgebot. Braufende Beilrufe, jum Ortan anschwellend, verfündeten bas Untommen bes Führers. Dann fprach Bitler gu feiner Sa. Darauf Gefallenenehrung und Jahnenweihe. Bewegung tam in bas riefige Beer. Der Festzug ber GM. begann. Die Strafen ichwarz von Menichen! Die Conne brannte. Überall unbeschreiblicher Jubel! Man überschüttete uns mit Blumen und Konfett. Bang Murnberg mar in rafender Begeifterung. Die Madden tamen und reich. ten ber Ga. erquidenden Trant. Als ber Marich gu Ende mar, tonnte man noch immer nicht faffen, bag bas alles mahr fei. Der Abend tam beran. Es bief Abichied nehmen von der Stadt, die uns fo viel Freude gegeben und uns wieder aufgerichtet hatte aus der grauen Troft. lofigfeit bes Alltags.

Spät am Abend ging es heim, der Reichshauptstadt entgegen, wo neuer Rampf, neuer Terror und neue Taten unserer harrten.

Den Arbeitsmethoden des Gegners widmete Borft feine gange Aufmertfamteit. Über alles mar er informiert und badurch in ber Lage, brauchbare und bemahrte Dethoben für feinen Sturm gu verwerten. Dach dem Mufter ber Rommuniften ging er baran, Stoftrupps aufzustellen. Diefe Stoftrupps maren geschulte, guverlaffige Gruppen, die für bestimmte Attionen eingefest werben. Much unfere Stoftrupps follten febr bald ihr Betätigungsfeld finden. 21s treuer Staatsburger fühlte fich Borft verpflichtet, die alle Jahre mit großem Pomp, mit Bürftchen, Sahnchen, Luftballons und Freibier ftattfindende Berfaffungsfeier auf würdige Art und Beife zu begeben. Er wollte die Berfaffung, die beute von ihren eigenen Batern mit Sugen getreten wird, auf feine Art feiern, jedoch nicht gang fo, wie es im Programm vorgefeben mar. 3hm lag es nun einmal, immer aus ber Reihe herauszutangen. Auf all die vielen iconen Sachen, die es gratis gab, verzichtete er gerne. Er wollte nur ben Belden vom Bananenorden, wie er die Reichsbannerleute nannte, eine liebe Seftfreude bereiten. Diefer Organisation, die fich ichugend vor die Geldfade

der Bant- und Borfenfürsten ftellt, die den Beg gur Freiheit versperrt, galt Borft Beffels gange Berachtung. Im fruhen Morgen des Berfaffungstages mar ber gefamte Sturm 5 ichon auf ben Beinen. Alles mar wohl vorbereitet. Der Zang tonnte beginnen. Im Mordoften ber Stadt fliegen wir auf die erften Formationen des Reichsbanners. Plöglich erscholl es wie ein Orfan ben gangen Bug entlang: "Dieber mit bem Reichsbanner! Mieber, nieber, nieber! Mieber mit ber Judenfcuttruppe! Es lebe Deutschland! Es lebe Adolf Bit-Ier! Beil Bitler!" brohnte es breimal. Der Demonftrationszug mar vollständig platt, lahmendes Entfegen. Da fprang Polizei ein und prügelte und verhaftete mahllos. Doch immer wieder traten die Sprechchore in Zätigfeit und gaben ihrer Berachtung ben internationalen Goldfnechten bes Rapitals gegenüber laut Musbrud.

An der Schloßbrücke hatte sich der Sturm wieder zusammengefunden, viele Rameraden fehlten. Dort stand
ein Obsthändler. Alles taufte Bananen. Der Mann
machte ein glänzendes Geschäft. Darauf bildete Sturm 5
Spalier, präsentierte die leuchtenden, gelben Bananen
und ließ das wutschnaubende Reichsbanner Revue passieren.

Fahnen wurden verteilt — die kosteten nichts. Jeder nahm, so viel er kriegen konnte und verwendete sie auf seine Art. Immer wieder kam es zu Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten, Polizei und Reichsbanner-leuten, weil erstere sich das Recht auf die Straße nicht nehmen lassen wollten. Rurz darauf kamen wir zusammen und zogen Bilanz. Mehrere lange Fahnen hatten sich eingefunden, großes Hallo!

Sorft ergählte bann, was sich alles sonft noch zugetragen hatte, und zog seine Lehren aus bem, was richtig und falsch angefaßt worden war zu Dut und Frommen späterer Aktionen.



Horst Wessel † 23. 2. 1930 Sturmführer 5 im Gausturm Berlin

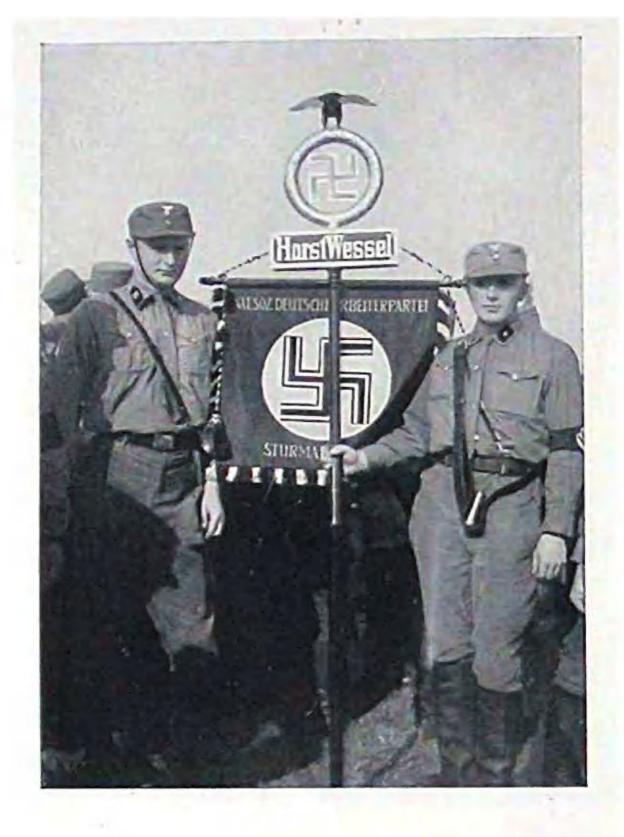

Wieder einmal polterten wir an einem Connabend fpat abends auf Lastwagen aus Berlin. Durch die Dacht ging es in nördlicher Richtung. Ziel war Bad Freienmalbe, einem 60 km von Berlin entlegenen Luftfurort. Der gesamte Berliner Gaufturm mar unterwegs, und da hieß es für Sturm 5 wieder, die Rnochen gusammengureißen, damit er weiterhin führend bleibt. Für horft waren diefe großen Musmariche immer nur Magftab. Un Band ber anderen SU. Formationen ftellte er feft, welche Fortschritte fein Sturm gemacht hatte, und was ihm notfalls noch fehlte. Daß feine Arbeit nicht übertroffen murde, das tonnte er immer und immer wieder feststellen, und deffen war er fich auch bewußt. Durch die Macht braufte Laftzug um Laftzug. Müdigkeit und die fühle, frische Dachtluft ließen den Gefang bald verstummen. Scheinwerfer huschten und geifterten gefpenftifd burd finftere Alleen, über glatte Candftragen. Durch ichlafende Dörfer holperten die Wagentolonnen ihrem Biel entgegen. Mitten in ber Dacht erreichten wir ben erften Bestimmungsort. In einem fleinen Dorf wurde Quartier genommen. Die martifden Bauern verpflegten uns aufs beste, und der frühe Morgen fah uns

schon wieder auf dem Wagen. Ab nach Freienwalde! Wieder ging's ein Stück über Land. An die Bauern wurde Propagandamaterial verteilt. Über ungepflegte Wege schlängelte sich der Lastzug. Da stand einer und hielt uns die Faust entgegen. Im Nu war horst unten, die Leute wollten ihm nach. "Dben bleiben!" lautete der Befehl. Der Wagen hielt, und horst eilte dem Burschen nach, der schnell in einem Bauernhaus verschwand. Er war so mit dem Schreck noch einmal gnädig davongekommen.

Die Landwirte staunten, viele freuten sich. "Go ift's richtig", borte man sagen.

Singend ging's weiter. Anfunft in Freienwalde. Bunächst Feldgottesbienft. Dann begann der Marich durch die Stadt. Die riefige braune Beerschlange fette fich in Bewegung, Borft wie immer mit feinem Sturm fast am Ende. Wir fangen und marfchierten, daß es eine Freude war und alles auf uns aufmertfam wurde. Gold einen impofanten Maffenaufmarich hatte das fleine Städtchen ficher noch nicht erlebt. Daber versuchten marriftische Raufbolde den tiefen Eindrud, den der Aufmarich bei den Bewohnern hervorrief, ju gerftoren. Wor einem Lotal ftanden die Genoffen, fühlten fich ftart und pobelten. Alle Sturme zogen vorüber, ohne weiter darauf zu achten, nicht aber horft mit feinem Sturm. Bon weitem ichon fah er, mas hier im Bang mar. Im Mu ftand er den Leuten gegenüber und geriet mit ihnen in heftigen Wort. wechsel. Da griffen fie ihn plöglich tätlich an. Bligschnell fprangen zwei, drei Gruppen aus dem Buge heraus, und rud - jud mar ber Jall erledigt. Ein turger Pfiff ertonte, und im Du marichierten die Gruppen wieder in

vollster Disziplin im Zuge mit, als wäre nichts geschehen. Geringer Sachschaden und verbeulte Köpfe gaben den Provokateuren Zeit und Gelegenheit zum Rachbenken.

Weiter ging ber Marsch zum Marktplat, auf welchem ein großes Militärkonzert stattfand. Dr. Goebbels sprach zu der Menschenmenge und rüttelte sie auf. Da, als alles zu Ende war, erschien Polizei in Begleitung der roten Helden. Man suchte Horst Wessel, erkannte ihn auch sofort, da er ein Pflaster über dem Auge hatte. Rurzes Verhandeln, er mußte mit zur Wache. Inzwischen waren alle anderen Standarten und Stürme abgerückt, nur der Sturm 5 blieb in gelassener Ruhe zurück und wartete auf seinen Führer. Endlich nach längerer Zeit kam er wieder. "Fertigmachen, im Gleichschritt marsch!" Weiter ging's.

Nach dem Aufmarsch in Freienwalde wurde die gesamte SA. nach Eberswalde, einem nicht weit entfernten Industriestädtchen, befördert. Mit klingendem Spiel und zachigen Kampfliedern ging es nun durch dieses als marristisch verschriene Städtchen. Der Marrismus spielte sich hier als alleiniger herr der Stadt auf und provozierte an allen Straßen und Pläßen. Wieder hatte sich vor einem Lokal eine ganze horde aufgepflanzt, die, als unser Sturm sich näherte, zu Tätlichkeiten überging. Die SA. Leute waren nicht mehr zu halten. Eine wilde Schlägerei entstand. Da griff Schupo ein. Auf die Sturmfahne hatte sie es abgesehen. Aber die war in treuen händen. Kameraden sprangen herbei, ein heißer Kampf um die Fahne setze ein. Die hüter des Systems

schlugen mit ihren Gummiknüppeln auf die hande und Arme der SA. Leute. Alles vergebens. Die Fahne sollten sie nicht haben. Der Rampf entschied sich für uns.
Die Fahne wurde gerettet. Der Fahnenträger Schulz,
einer der treuesten und zuverlässigsten Rameraden horst
Wessels, wurde verhaftet. Vier, fünf, sechs Mann
mußten ihn überwältigen. Brutal prügelte man auf
uns ein. Jeder bekam eine Rleinigkeit ab, auch horst
mußte einen Denkzettel mitnehmen.

Mur schwer tam wieder Ordnung in den Sturm. Mit verhaltener But, zusammengebiffenen Lippen und geballten Fäuften marschierten wir weiter, nur beseelt von einem Gedanten: Auf den Tag!

Als uns am Abend die Wagen heimwärts brachten und so mancher in sich selbst versunten saß, ertonten aus einer Wagenede die tropig herausgestoßenen Worte: "Wir werden uns trop alledem durchseben."

Als der Führer Abolf Hitler in Braunschweig anläßlich des Parteitages Berliner SA. Leuten die leuchtende, geweihte Hakenkreuzstandarte mit dem stolzen Namen "Horst Wessel" zu treuen Händen übergab, da schweiften die Gedanken von manchem SA. Mann, der mit Horst Wessel in einer Front gestanden hatte, weit zurück.

Wie oft hatte Horst Wessel davon gesprochen, daß er seinen Sturm immer mehr vergrößern wolle, dis er Standartenstärke habe. Ob er jemals an eine Entwicklung, wie sie nun vor sich gegangen ist, gedacht hatte? Wohl wird er sich manchmal ein Wunschbild gemalt haben, wo er an der Spisse seiner selbst aufgebauten Standarte marschierte mit stolzem Haupt die Hand am Gurt. Nun trägt die Standarte mit silbernen Lettern den Namen "Horst Wessel". Wenn sie heute durch das ehemalige Rampsgebiet des großen Toten getragen wird, marschieren hinter ihr sein alter Sturm, der heute schon in drei Stürme aufgeteilt ist, und noch viele andere tausend SA.-Leute. Auf den Straßen steht die erwachte Bevölterung, nimmt in Ehrfurcht die Müßen ab und grüßt das Hoheitszeichen.

Ein ganzes Bolt bricht auf. Wo sonst das Banner des Marxismus flatterte, steigt jest die Jahne der deutschen Wiedergeburt hoch. heute vollenden Tausende selbstsoser Menschen das Wert des toten Sturmführers. Der Geist horst Wessels lebt in einem jeden Nationalsozialisten. Das idealistische, selbstlose Schaffen ist jedem Deutschen Worbild. Der Märtyrertod horst Wessels zeigt allen die Größe der nationalsozialistischen Idee, für die schon hunderte junger Deutscher vorher ihr dreimal heiliges Leben opferten.

Horst Wessel ist der Heroldsrufer einer neuen Zeit, der Typ des neuen Deutschen, der sich als junger Mensch in die politische Front stellte, weil die Alten versagten. Die Alten verstanden diese Generation nicht mehr, deren Aufenthalt das politische Kampffeld und der rauchige Versammlungssaal wurden. Dieses junge Deutschland opferte seine Jugend, seine lachende Jugend und wurde wie seinerzeit die jungen Kriegsfreiwilligen über Nacht zu Männern.

Marben zieren die Körper der jungen Kämpfer — ihre Orden! Das hatentreuzbanner ruht in treuen händen. Ein neues Geschlecht wird in Deutschland herrschen, das zu leben und zu sterben versteht und das Andenten horst Wessels heilighalten wird.

# Horst Wessels Ende Mitgeteilt von Peter Engelmann

### Der Bericht einer Schwester des Horst. Wessel-Krankenhauses

Zwischen den engen Straßen der Arbeiterviertel im Morden Berlins dehnt sich eine Grünfläche, darin liegt ein roter Bau, einst das "Krankenhaus am Friedrichs-hain", heute "Horst-Wessel-Krankenhaus". Das Eisentor öffnet sich. Über Kieswege geht es zum Gebäude Mr. 7, einem roten, zweistöckigen haus. hier starb horst Wessel . . .

Im Garten treffe ich eine der Krankenschwestern, die Horst Wessel fünf Wochen lang, dis zu seinem Tode gepflegt haben, Helene Richter. Acht Jahre schon gilt ihr Dienst den Kranken und Sterbenden. — Doch wenn der Name Horst Wessel fällt, wird die Erinnerung an dieses Krankenlager wieder vor ihr lebendig. Sie erzählt:

"Unser Krankenhaus, das ein Aspl für alle Kranken und Leidenden sein soll, war in den Jahren 1920 bis 1930 der Aufenthalt von zahllosen politischen Verletzten, Nationalsozialisten und Kommunisten. Ich selber verstand damals nichts von Politik, wir kannten nur unsere Arbeit und pflegten die einen wie die anderen.

Als ich am Morgen des 15. Januar 1930 auf meine Station tam, sagte mir die Schwester, die die Nacht-

wache gehabt hatte: "Beute nacht haben wir einen Zugang gehabt, ein schwerer Fall. Es ist ein Politischer, der Professor hat ihn in ein Einzelzimmer legen lassen." — —

### Er fprach nur von feiner Idee ...!

Dann stand ich an dem Bett, in dem ein Kranker lag, der nicht sprechen konnte, denn seine Zunge war dick angeschwollen; Klammern, durch die die Blutung unterbunden worden war, steckten ihm noch im Mund. Auf dem Schild über dem Bett stand: "horst Wessel, 22 Jahre alt!"

Die Temperatur war, wohl infolge des starten Blutverlustes, tief gesunken.

Dieser horst Wessel wurde nun einer meiner vielen Pfleglinge, aber es war nicht nur seine schwere Krantheit, die mich besonders um ihn besorgt sein ließ; sein tapferes Werhalten, das ganze Wesen dieses jungen Schwerverwundeten beeindruckten mich immer wieder.

In den ersten Stunden, in denen er noch nicht sprechen konnte, schrieb er seine Wünsche auf Zettelchen. Aber bald ließ die Schwellung der Zunge nach, die Klammern konnten entfernt werden, horst Wessel begann zu sprechen.

Fast nie hat er über seine Schmerzen, die oft entsetlich gewesen sein muffen, geklagt, er sprach immer nur von seiner Idee. Genau erinnerte er sich an die Einzelheiten des Mordüberfalls.

"Ich habe mir immer gedacht", fagte er, ,daß ich eines

Tages mal so ein Ding abfriege ... Meine Wirtin hat mit denen bestimmt unter einer Decke gesteckt. Das ging alles so schnell, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich saß am Schreibtisch und arbeitete, hörte wie jemand draußen fragte: »Ist Horst Wessel da?«

Ich dachte, das werden Freunde von mir sein, mache die Tür auf, und da haben sie, ohne ein Wort zu sagen, geschossen.

Den Knall hab' ich noch gehört, habe gespürt, wie das Blut mir so warm aus dem Hals lief, aber das ging alles blitschnell, sie haben gar nichts gesagt, sondern sind gleich weggelaufen, ich bin dann wohl ohnmächtig geworden . . . .

Bei solchen Erzählungen wurde Horst Wessel ganz lebendig, und wenn er von seinen Zielen sprach, glänzten seine großen braunen Augen. Am glücklichsten aber war er, wenn seine Freunde ihn besuchten, und sie kamen jeden Lag. Auf meine Jungen kann ich mich verlassen', sagte er oft voller Stolz.

Einmal, als die Rameraden gingen und ihm noch durch die Tür zuriefen: "Mun mach aber, daß du gesund wirft, Horst!" wandte er sich strahlend zu mir:

"Rann man ba nicht glücklich sein, Schwester! — Darum lohnt sich's schon, sich zusammenschießen zu lassen . . .!"

Wenn er es gefaßt hat, wieviel Liebe und Treue ihm von seinen Kameraden entgegengebracht worden ist — und ich weiß, er hat es gespürt! —, dann muß sein Leiden eine große Freude für ihn gewesen sein."

"Einmal sagte ich zu ihm: "Horst Wessel, ich kann Sie ja so gut verstehen. Mein Lieblingsbichter ist Fris Reuter, der hat für seine Idee auch sieben Jahre im Gefängnis gesessen."

"Aber Schwester Belene! Wir und Frit Reuter, das ift doch gar tein Vergleich. Wir — wir machen Geschichte!"

So lebhaft er war, wenn er von seinen Jdealen redete, so machte er doch fast stets den Eindruck eines Schwertranken. Über die starken Schmerzen, die durch die noch im Fleisch sitzenden Geschosteile verursacht wurden, hat er nie geklagt, nur manchmal erzählte er mir, daß es ihm im Hals weh tue. Das war die Stelle seiner tödelichen Verletzung . . .

In den letten Tagen vor seinem Tode wurde er, wie das ja oft der Fall ift, noch einmal recht frisch und lebhaft. Am Montag hatte ich die sogenannte Vorwache. Dr. Goebbels war zum Besuch angemeldet. Horst Wessel lag ganz munter in seinem Bett und bat mich immer wieder:

"heute tommt mein Freund! Den muffen Sie langer bei mir laffen."

Ich antwortete: "Ja, aber nur, wenn Sie mir versprechen, nicht zu reden, sondern nur zuzuhören."

Das tue ich, und was Dr. Goebbels mir ergahlt, tann mir bestimmt nichts schaden.

Um halb drei Uhr tam dann Dr. Goebbels, und ich fagte ihm, daß der Krante möglichst wenig sprechen durfe.

Immer, wenn ich in das Zimmer tam, bat horft Weffel, feinen Freund doch noch gehn Minuten dazulaffen.

Als der Doktor endlich ging, sagte er mir beim Abschied: "Ich muß nach München fahren, werde ich ihn noch lebend wiedersehen . . .?"

Ich konnte nur ausweichend antworten ... horft Wessel aber fand ich in seinem Bett liegend, strahlend über das ganze Gesicht!

"Sie glauben ja gar nicht, Schwester Belene, was für ein schöner Tag das für mich ist. Es geht ja so vorwärts . . .!"

,Das benn?' frage ich.

"Unfere Bewegung!"

An diesem Tage af er zum erstenmal wirklich gut und versicherte mir, daß es ihm noch nie so geschmedt habe. Er war fest überzeugt, nun auf dem Weg zur Besserung zu sein."

#### Die letten Stunden.

"Ein paar Tage hielt diefer Zustand an. Aber als ich am Freitag zur zweiten Wache tam, sagte mir die Schwester:

,Deffel geht es nicht gut."

Er hat fich bann nicht mehr erholt.

Sonnabend mittag fand ich ihn schon in der Agonie. Die Arzte waren um ihn bemüht, er bekam schrecklich viel Sauerstoff und Sprigen. Seine Mutter und seine Schwester waren da und sein Freund, der Sturmführer Fiedler. Der fragte mich am Nachmittag, ob er nicht noch ein paar Rameraden holen dürfe.

Als er wiederkam mit fünfzehn der treuesten Freunde Horst Wessels, lag dieser mit geschlossenen Augen unbeweglich und schwer atmend im Bett; er rang wohl schon mit dem Tode. Aber sowie er einen der Kameraden vorübergehen hörte, hob er mit letter Kraft den rechten Arm zum Gruß ...

Am Fußende des Krankenlagers saßen Mutter und Schwester. Ich stand an seinem Kopf, manchmal drangen noch Worte über seine Lippen, aber wir konnten nichts mehr verstehen. Wor der Tür hielten die Freunde Wacht. Ich blieb bis ein Uhr nachts.

Am folgenden Tage war horft Weffel gestorben."

## Die Schilderung des Arztes im Horst-Wessel-Krankenhaus

An diese menschliche Erzählung der Krankenschwester schließt sich der in seiner Sachlichkeit erschütternde Bericht des Direktors des Krankenhauses, Professor Braun, der Horst Wessel selbst operiert hat.

Aus seinem Schreibtisch nimmt er ein Aktenblatt, auf deffen Litelseite in großen Buchstaben der Mame steht: Borst Wessel. Es ist die Krankengeschichte, beigeheftet sind ihr die Fieberkurve und einige Röntgenaufnahmen.

"Am 14. Januar, 11.30 Uhr nachts, steht hier", sagt der Professor, "wurde Horst Wessel in schwer ausgeblutetem Zustande eingeliefert. Das Gesicht war mit Bluttrusten bedeckt, er konnte nicht sprechen, und um ein völliges Werbluten zu verhindern, mußte sofort gehandelt werden.

Es gelang, die Schlagader abzubinden, und die Blu-

tungen haben bann völlig aufgehört.

Aus den Rontgenaufnahmen konnen Sie die Art der Berletzung erkennen.

Oberhalb des Mundwinkels ift das Einschußloch, der Oberkiefer ist verlet, man sieht Knochensplitter und ein Geschofteil in der Wange. Die Rugel hat die Zunge durchschlagen und ist im Rachen vor dem zweiten Hals-wirbel stedengeblieben, eine außerst gefährliche Gegend.

Mit den üblichen Mitteln tämpften wir gegen den Schwächezustand an, und der Krante erholte sich zunächst ganz leidlich. Aber ich hatte doch den Eindruck
eines Schwertranten, der tapfer, fast verbiffen, sich gegen
seine jammervolle Lage auflehnte.

Am 17. Januar konnte Horst Wessel wieder sprechen und flüssige Nahrung zu sich nehmen, nur das Gehör auf dem linken Ohr war noch sehr schwach. Ende Januar war zwar eine Besserung bemerkbar, aber wir wußten nicht, ob durch das im Rachen liegende Geschoßteil der Halswirbel verletzt war. Deshalb ließ ich den Patienten zu einer Operation zu mir herüberkommen. Ich verssuchte, mich mit einer Sonde der im Rachen stedenden Rugel zu nähern. Aber ich mußte gleich aufhören, denn der Patient brach mir auf dem Tisch wie leblos zusammen. Das war mir das erste Anzeichen dafür, daß der Krankheitsprozeß unerbittlich weiterging. Am 11. Februar war das Befinden sehr ernst. Immer häufiger traten Fieberanfälle auf.

Am 13. Februar zeigte sich eine Besserung des Allgemeinzustandes. Geschößteilchen und Knochensplitter brachen durch, und wir dachten schon: Vielleicht werden wir
es doch noch schaffen. Aber die Schmerzen am Halswirbel, über die er klagte, waren mir doch äußerst bedenklich. Denn wenn dieser Knochen verletzt war, war der
Patient unrettbar verloren. Schon der feinste Sprung
in diesem lebenswichtigen Teil mußte zu einem allmählichen Verfall, zu einer Blutvergiftung führen.

Vom 15. Februar an verschlimmerte fich ber Zustand immer mehr, die Kräfte ließen nach.

Um 19. Februar ift das Befinden weiter schlecht. Der Patient ift fehr unruhig, die Schmerzen werden immer qualender.

Am 20. Februar tritt Schüttelfroft auf.

Am 21. Februar wird der Patient gelblicher, auch andere Symptome einer allgemeinen Blutvergiftung zeigen fich.

Um 22. Februar war es uns trop aller Bemühungen zur Gewißheit geworden, daß der zweite Halswirbel verlett und der Patient nicht mehr zu retten sei.

In der Nacht zum 23. Februar ift er dann schnell da-

#### Im Leben wie im Sterben ...

"Wir sehen hier sehr viel Schmerz und Leid, und wir wußten damals nicht, wer horst Wessel war, ahnten nicht, daß dieser Name einmal Klang auf der ganzen Welt haben würde. Dennoch hat sich schon damals uns allen sein Wesen fest eingeprägt. Trop seines entseplichen Leidens war sein Bild nie tläglich, man merkte, wie er sich eisern zusammennahm, sich aufbäumte gegen sein Schicksal.

Wir, die wir soviel sterben sehen muffen, werden nicht nur den Helden, sondern auch den leidenden Horst Weffel nie vergessen können."

## Inhalt

|                                   |   |   | Seite |
|-----------------------------------|---|---|-------|
| Vorwort                           | • |   | 7     |
| Borft Beffel, ein Lebensbild .    |   | • | 9     |
| Ramerad Weffel. Bon hans Blut     |   |   | 11    |
| Fatsimile-Briefe                  |   |   | 19    |
| Von allen den Kameraden           |   |   | 43    |
| Lieder Borft Weffels              |   |   | 45    |
| Wir tragen an unferm braunen Kl   |   |   | 47    |
| Edelweißlied                      |   |   | 48    |
| horst Wessel-Lied                 | • |   | 49    |
| Erinnerungen an horft Weffel      |   | • | 51    |
| Der neue Sturmführer              |   |   | 53    |
| Die Sturmabende                   |   |   | 57    |
| Reiner will uns haben             |   |   | 63    |
| Die Schalmeienkapelle             |   |   | 65    |
| Wie man ben roten Terror bricht   |   |   | 71    |
| Der Diskuffionsredner             |   |   | 77    |
| Sa. zum erstenmal im Fischerfiet  |   |   | 83    |
| Mürnberg                          |   |   | 89    |
| Wir feiern Werfaffung             |   |   | 93    |
| Wir fegen une burch               |   |   | 97    |
| Was ift uns horft Weffel          |   |   | 101   |
| Borft Beffels Ende. Mitgeteilt    |   |   | L.    |
| von Peter Engelmann               |   |   | 103   |
| Der Bericht einer Krankenschwefte |   |   | 105   |
| Schilderung eines Arztes          | • | • | 111   |